

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

S3808fp

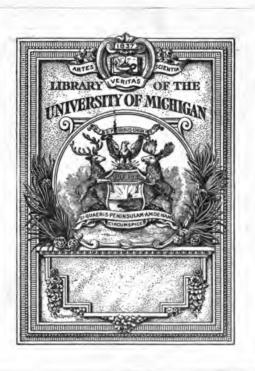

C 12 5  $\mathcal{G}_{-}$  . / . . .

· 

# Gymnasial-Bibliothek.

Berausgegeben von

Prof. Dr. E. Pohlmen, und Sugo Soffmann, Gymnafialoberlehrer. Gymnafialoberlehrer.

Udtes Deft:

Das Kortleben homerischer Bestalten in Boethes Dichtung

von

Dr. Sermann Schreper.



Gütersloh.

Drud und Berlag von C. Bertelsmann. 1 8 9 3.

## Fortleben homerischer Gestalten

in Goethes Dichtung.

Von

Dr. Hermann Schreher, Brofessor an der Königlichen Landesschule Pforta.



**Gütersloh.** Druđ und Berlag von C. Bertelsmann. 1893.

.\* **G** :

1 - - -

## Grethes Homerstudien.

Die glückliche Bereinigung von Naturwahrheit und Idealität, die wir an den Meisterwerten der bildenden Runft bei den alten Griechen bewundern, finden wir bereits in vollem Mage in den Bestalten So= mere, des Altvatere der hellenischen Dichtung. hier tritt une die schärfste Beobachtung des Birtlichen entgegen, die Fähigkeit, die fleinen nicht minder wie die großen Buge im Leben der Natur und der Menschenwelt mit unendlicher Treue aufzufassen und wiederzuspiegeln, und doch nirgende das Behagen am Gemeinen und Bufälligen, das fo viele Neuere für echten Realismus ausgeben wollen, sondern überall das hervorkehren des Charafteriftischen und Bedeutsamen, das Emporheben des Besonderen jum Typischen und Idealen. Rein Wunder. daß diese Gestalten fich nicht nur der Phantafie des eignen Bolkes unauslöschlich eingeprägt haben und jo in den verschiednen Gattungen der Poefie wie in der Plaftit und Malerei immer von neuem wiederkehren, sondern auch in die Runft fremder Bolker eingegangen sind und bort in unvergänglicher Frische und Schönheit weiter leben.

Bei uns Deutschen, die wir uns dem Hellenenvolke nicht nur der Abstammung nach, sondern besonders auch in der geistigen Eigenart nahe verwandt fühlen, ist es vor allen Goethe, in dessen klarer Anschauung und reicher Phantasie die homerischen Gestalten neues Leben gewannen, den es drängte, in eigenen Schöpfungen die schönen Bilder zu verkörpern, welche die Lektüre der Alten und namentlich Homers vor seinen Augen emporsteigen ließ. Er, der — ohne den nationalen Boden zu verlieren — auf das Glücklichste die Bildung aller Zeiten und Bölker in sich zu vereinigen suchte, hat auch durch lebendiges Erzsissen und leises Umgestalten bald mehr, bald minder diese Idealgestalten einer fernen Zeit unsrem heutigen Denken und Empfinden zu nähern gewußt, so daß sie damit erst recht unser Eigentum geworden sind.

Betrachten wir, ehe wir zu den in Goethes Dichtung fortlebenden homerischen Gestalten selbst übergeben, zunächst, wie der Dichter die Serever, homerische Gestalten.

Werke des alten Sängers liebgewonnen und fich mit ihnen vertraut gemacht hat.1)

Nur allmählich und schrittweise hat Goethe den Dichter kennen gelernt, dem er später so nahe trat, daß er sich als einen Fortsetzer seines Werkes bezeichnen durfte (in der Elegie "Hermann und Dorosthea"):

"Denn wer wagte mit Göttern ben Rampf? und wer mit bem Ginen? Doch homeribe ju fein, auch nur als letter, ift fcon."

Wie er selbst in "Dichtung und Wahrheit" berichtet, kam schon bem Knaben eine Prosabearbeitung Homers in die Hände: "Homers Beschreibung der Eroberung des trojanischen Reichs", Franksurt 1754, "mit Kupfern im französischen Theatersinne geziert." "Diese Bilder verdarben mir dermaßen die Einbildungskraft, daß ich sange Zeit die homerischen Helden mir nur unter diesen Gestalten vergegenwärtigen konnte. Die Begebenheiten selbst gesielen mir unsäglich; nur hatte ich an dem Werke sehr auszusetzen, daß es uns von der Eroberung Trojas keine Nachricht gebe und so stumpf mit dem Tode Dektors endige. Mein Oheim, gegen den ich diesen Tadel äußerte, verwies mich auf den Bergil, welcher denn meiner Forderung vollkommen Genüge that."

Interessant ist, wie der junge Goethe sofort sich in diese fremde Sagenwelt einlebte und sie zu neuen Gestaltungen verwertete. Er erzählt uns, wie er als Anabe seine Gespielen gern mit selbsterfundenen Märchen unterhielt, und teilt uns als Probe die Geschichte "der neue Baris" mit. Es ist kaum zu bezweifeln, daß uns in diesem Märchen der älteste poetische Bersuch des Dichters, wenn auch nicht der Form, so doch dem wesentlichen Inhalt nach vorliegt, und diesen Inhalt bilden Erinnerungen an die homerische Sage, welche die jugendliche Phantasie allerdings in seltsamer Weise umgestaltet hat.

Die Ausbildung, die Goethe erhielt, bevor er vom Elternhaus zur Universität überging, war eine von der gewöhnlichen Schulbildung vielsach abweichende. Der Unterricht, den er meist mit der nur wenig jüngeren Schwester Cornelia teilte, war ein überaus mannigsaltiger. Sehr bald wurde der begabte Anabe auch zu den fremden Sprachen geführt und lernte neben den modernen, dem Französischen, Englischen und

<sup>1)</sup> Zu dem Folgenden verweise ich auf die eingehendere Untersuchung biefer Frage in meiner Abhandlung: "Goethe und homer", Programm der Landes-schule Pforta, 1884, sowie auf die gleichzeitig unter demselben Titel erschienene Arbeit von D. Lücke, Nordhaufen, 1884.

Italienischen auch Lateinisch und Griechisch, ja hebräisch kennen. Nathrlich konnte da nicht alles mit der erwünschten Gründlichkeit getrieben werden, und namentlich scheinen die griechischen Autoren zu kurz gekommen zu sein. In "Dichtung und Wahrheit" heißt es von der letzten Zeit vor dem Abgang zur Universität: "Das hebräische sowie die biblischen Studien waren in den hintergrund getreten, das Griechische gleichsfalls, da meine Kenntnisse desselben sich nicht über das Neue Testament hinaus erstreckten." Hiernach scheint es sehr zweiselhaft, ob der Dichter vor den Universitätsjahren überhaupt Homer im Original kennen gelernt hat; jedensalls kann er nicht tieser in die Lettüre desselben eingedrungen sein oder einen stärkeren Eindruck durch sie bekommen haben.

Auch der Aufenthalt in Leipzig (1765—1768) brachte wohl vielseitige Anregung, führte aber noch zu teiner eindringenderen Beschäftigung mit dem griechischen Altertum; immerhin tritt die Cehnsucht, fich Diefem ju nabern, in dem Buchertaufche bervor, den Goethe mit einem Bekannten vornahm und von dem er berichtet: "Die deutsche Litteratur und mit ihr meine eignen poetischen Unternehmungen waren mir ichon seit einiger Zeit fremd geworden, und ich wendete mich wieder, wie es bei einem folden autodidattischen Rreisgange zu erfolgen pflegt, gegen Die geliebten Alten, die noch immer wie ferne blaue Berge, beutlich in ihren Umriffen und Maffen, aber unkenntlich in ihren Teilen und inneren Beziehungen, den Horizont meiner geiftigen Bunfche begrenzten. 3ch machte einen Tausch mit Langer, wobei ich zugleich den Glaukus und Diomedes spielte; ich überlieg ihm gange Rorbe deutscher Dichter und Britifer und erhielt dagegen eine Anzahl griechischer Autoren, deren Benutung mich, felbft bei dem langfamften Genesen, erquiden foute."

Diese Wendung zu den Alten hin wurde vielleicht mit angeregt durch die Lektüre von Lessings "Laokoon", der, 1766 erschienen, Goethe wohl schon in Leipzig bekannt geworden ist. Daß Goethe das bahnbrechende Werk schon als Jüngling gelesen, ergiebt sich aus der Art, wie er in "Dichtung und Wahrheit" (Buch 8, Hempelsche Ausgabe 21, S. 95 f.) von ihm spricht: "Man muß Jüngling sein, um sich zu vergegenwärtigen, welche Wirtung Lessings "Laokoon" auf uns ausübte, indem dieses Werk uns aus der Region eines kümmerzlichen Anschauens in die freien Gesilde des Gedankens hinriß. Das so lange misverstandene "Ut pictura possis" war auf einmal beseitigt, der Unterschied der bildenden und Rede-Künste klar, die Gipfel beider

erschienen nun getrennt, wie nah ihre Basen auch zusammenstoßen mochten. Der bildende Rünftler sollte sich innerhalb der Grenze des Schönen halten, wenn dem redenden, der die Bedeutung jeder Art nicht entbehren kann, auch darüber hinauszuschweisen vergönnt wäre. Jener arbeitet für den äußern Sinn, der nur durch das Schöne befriedigt wird, dieser für die Einbildungskraft, die sich wohl mit dem Häßlichen noch absinden mag. Wie vor einem Blitz erleuchteten sich uns alle Folgen dieses herrlichen Gedankens, alle bisherige anleitende und urteilende Kritik ward wie ein abgetragener Rock weg zuworfen, wir hielten uns von allem Übel erlöst . . ."

Wenn der Dichter uns hier den starken Eindruck schildert, den er von der Lekture des "Laokoon" empfing, so dürsen wir annehmen, daß auch die lebendige und geistvolle Art, mit der Lessing den Homer heranzieht und die Beispiele für seine Sätze ihm entlehnt, den jungen Leser gefesselt und seine Ausmerksamkeit wieder der homerischen Welt zugelenkt hat.

Weit unmittelbarer und stärfer war aber jedenfalls die Anregung, die Goethe von Herder empfing, mit dem er im Herbst 1770 in Strafburg zusammentraf und den ganzen Winter über in lebhaftem persönlichen Verkehr blieb.

Auch Herder hatte Homer ein eindringendes Studium gewidmet und ihn in neuer und eigentümlicher Weise aufgefaßt. Er sieht in den Schöpfungen des alten Sängers vor allem die herrlichste Raturspoesie. Genauer noch stellt er in seinen "Fragmenten" (Zusas der zweiten Ausgabe) Homer auf den Punkt, "da Natur und Kunst sich in der Poesie vereinigten: oder vielmehr, da die Natur das vollendete Werk ihrer Hände auf die Grenze ihres Reiches stellte, damit von hier an Kunst ansinge, das Werk selbst aber ein Denkmal ihrer Größe und ein Indegriff ihrer Bolltommenheiten wäre. Bei Homer ist noch alles Natur: Gesang und Sitten, Götter und Helden, Laster und Tugenden, Inhalt und Sprache . . ."

Ein andermal ftellt er fich Homer als Boltsfänger vor, wie er dem versammelten Bolt seine Rhapsodieen vorträgt und alles mit fich fortreißt, oder er preist den Rhythmus, den "Silberton" der Dariftellung.

Auch in dem zweiten Jugendwerk, den 1769 erschienenen "fritischen Baldern", ift viel von homer die Rede, und überall zeigt fich ein eindringendes und feinfinniges Berständnis des Dichters, mag herder nun Leffings Behauptungen einschränken und berichtigen, oder in schärferer

Weise sich mit Klot auseinandersetzen und das maßlose Lob wie den unberechtigten Tadel gegenüber dem alten Epiker zurückweisen. Höchst wichtig ist der von herder aufgestellte Grundsat, daß der Dichter nach den Anschauungen der Zeit, in der er lebte, für die er dichtete, zu beurteilen sei; denn erst dieser Grundsatz macht ein wirkliches Verständnis und eine gerechte Würdigung der Dichtungen fremder Zeiten und Bölker möglich.

Bon folden Bedanken, wie er fie icon in feinen Jugendwerken ausgesprocen, erfult und noch unablässig an ihnen arbeitend, traf Berder in Strafburg mit dem um fünf Jahre jungeren Goethe zu= fammen. Die Art ihres Bertehrs ift une in "Dichtung und Wahrheit" auf das Unichaulichste geschildert, und die Darftellung diefer Gelbst= biographie wird durch andere Zeugniffe durchaus beftätigt. Berder, der auf dem Bebiet der deutschen Litteratur icon eine geachtete Stellung gewonnen, der fenntnisreichere und erfahrenere von beiden, erfcheint durchaus als der Gebende. Goethe als der Empfangende. Aber freilich war Berder fein Lehrmeifter, der es feinem Schuler leicht machte; fo gern er lehrte und anregte, fo verfuhr er doch oft launisch und unmethodifch; auch fargte er nicht mit Spott und Tadel, mahrend irgend eine Anerkennung felten von ihm zu erreichen mar. Goethe aber nahm Die Fulle der dargebotenen Unregungen mit leidenschaftlichem Interesse in fich auf; gern und willig ordnete er fich der icarf ausgeprägten Individualität des Freundes unter, ohne doch auf ein felbständiges Urteil au verzichten.

Der Einfluß, den Goethe in Straßburg durch herder erfuhr, kann für seine ganze Bildung wie für seine dichterische Entwicklung kaum hoch genug angeschlagen werden. hier wurde ihm eine neue und tiefere Anschauung von dem Wesen der Boesie eröffnet; gegenüber der gelehrten Aunstdichtung lernte er die einsache, aber echte und dauernde Schönheit volkstümlicher Dichtung kennen und lieben; nicht minder wurde er in ebenso verständnisvoller wie begeisterter Beise auf die höchsten Muster und Borbilder aller Zeiten, vor allem auf Shakespeare und die Alten, hingewiesen.

Daß unter den Alten homer die erste Stelle einnahm, können wir als sicher ansehen. Auffallend ift allerdings, daß Goethe in "Dichtung und Wahrheit" die Empfehlung homers durch herder nicht ausstücklich erwähnt; da aber homer in dem für die Biographie entworfenen Schema (hempel 21, S. 362) genannt ift, so ist auf diese Ausslassung kein Gewicht zu legen. Wenn herder die Borliebe Goethes

für Ovid tadelte und an diesem die unmittelbare Wahrheit vermißte, in seinen Werken nur Nachahmung des schon Dagewesenen und eine manierierte Darstellung fand, so wird er nicht versäumt haben, dabei auf die Originalität, Einsacheit und Naturwahrheit Homers hinzuweisen. In einem Briese an Merck aus dem Jahr 1772 bezeugt Herder ausdrücklich, allerdings in seiner spöttischen Weise: "Goethe fing Homer in Straßburg zu lesen an, und alle Helden wurden bei ihm so schon, groß und frei watende Störche: er steht mir allemal vor, wenn ich an eine so recht ehrliche Stelle komme, da der Altvater über seine Leier sieht (wenn er sehen konnte) und in seinen ansehnlichen Bart lächelt."

Wie lieb Homer Goethe geworden war, geht daraus hervor, daß er ihn felbst mit nach Sefenheim nahm, wo er ihn der Beliebten und deren Schwefter vorgelesen haben wird, wie später in Frankfurt feiner Schwester und deren Freundinnen. Er fdreibt aus Sesenheim (Juni 1771) an den Aftuar Salamann, nachdem er guvor fein gerftreutes Leben geschildert: "doch lern ich icon Griechisch; denn, daß Sies wiffen, ich habe in der Beit, daß ich hier bin, meine griechische Beisheit fo vermehrt, dag ich fast den homer ohne Übersetung lefe." Bochft originell mar freilich die Art, wie er die Schwierigkeiten des griechischen Textes bewältigte. Denn offenbar ift es feine eigene Methode, die er später in einem Briefe an Frau von La Roche aus dem No= vember 1774 dem jungen Baron von Hohenfeld empfiehlt. Ich fete das "Recipe" hierher, allerdings nicht zur Nachahmung : "Go du einen homer haft, ifte gut; haft du feinen, taufe bir den Erneftischen, da die Clarkifche wortliche Überfetzung beigefügt ift; fodann verschaffe bir Schaufelberge Clavem Homericam und ein Spiel weiße Rarten; haft du dies beisammen, so fang an ju lefen die Ilias, achte nicht auf Accente, sondern lies, wie die Melodie des Berameters dahinflieft und wie es dir icon klinge in der Seele. Berftehft dus, fo ift alles gethan; fo dus aber nicht verftehft, fieh die Überfetung an, lies die Überfetung und das Original und das Original und die Ubersetzung, etwa nur 20 bis 30 Berfe, bis dir ein Licht aufgeht über Ronftruftion, die im homer reinfte Bilderftellung ift. Sodann ergreife beinen Clavem, wo du Beile für Beile wirft analyfiert finden; das Brafens und den Rominativum fcreibe fodann auf die Rarten, fted fie in bein Souvenir und lerne daran ju Baufe und auf dem Feld, wie einer beten möchte, dem das Berg gang nach Gott hing, und fo immer ein 30 Berfe nach dem andern, und haft du zwei bis drei Bucher fo durchgearbeitet, versprech ich dir, stehst du frisch und frank vor deinem Homer und verstehst ihn ohne Übersetzung, Schaufelberg und Karten. Probatum est!"
"Sagen Sie dem hochwürdigen Schüler zum Troste," so schließt das ergötzliche Schreiben, "Homer sei der leichteste griechische Autor, den man aber aus sich selbst verstehen lernen muß."

Um hier nur noch eine Stelle anzuführen, die das eifrige Studium Homers bei Goethe für die Zeit nach der Bekanntschaft mit Herder bezeugt, hebe ich aus einem Brief an Herder aus Betzlar (Juli 1772) die Worte hervor: "Seit ich nichts von euch gehört habe, sind die Griechen mein einzig Studium. Zuerst schränkte ich mich auf den Homer ein, dann um den Sokrates forschte ich in Kenophon und Plato. Da gingen mir die Augen über meine Unwürdigkeit erst auf, geriet an Theokrit und Anakreon, zuletzt zog mich was an Pindarn, wo ich noch hänge."

So suchte Goethe ernstlich die Liden zu schließen, die seine Jugendbildung in der Kenntnis des Altertums gelassen hatte, und erfaßte die griechischen Klassifter mit voller Begeisterung und reiferem Verständnis. Mehr und mehr gewöhnte er sich daran, gewissermaßen mit den Augen Homers die Welt zu betrachten, die Bilder und Gestalten des alten Sängers in seiner unmittelbaren Umgebung wieder zu sinden. So vergleicht er seinen Großvater Textor, der noch in höherem Alter eifrig die Gartenarbeit verrichtete und beim Ofulieren der Rosen die Hände gegen die Dornen durch lederne Handschuhe schütze, mit dem ehrwürdigen Laertes, von dem es im 24. Buche der Odyssee heißt:1)

"ein Baar ftierlederne Schienen

Trug er geflickt um die Beine, dem ritzenden Dorne zur Abwehr, Sandschuh auch an den Sänden, vor Stachelgewächs, und von oben Deckt er das Haupt mit der Kappe von Geißfell . . . "

Da Goethe öfter auf diesen Bergleich zurucksommt ("Dichtung und Wahrheit", 1. Buch, und "Campagne in Frankreich"), so ist die Ahnelichkeit wohl schon dem Knaben entgegengetreten und hat sich ihm dauernd eingeprägt.

In einem Briefe an Friederike Defer (Frankfurt, den 13. Februar 1769) gedenkt er des Zauberkrautes, das Odyffeus von Hermes erhielt, um sich gegen die Hinterlist der Kirke zu schützen (Odyssee 10, 302 ff.). Er schreibt: "Die Philosophen von meiner Art

<sup>1)</sup> Die Citate aus Homer gebe ich aus Rücksicht auf die des Griechischen unkundigen Leser in der Abersetzung; der kundige wird leicht das Original vergleichen können.

haben meift Ulyffes' Kräuterbuschel unter den Galanterieen in einem Sachet bei sich, daß ihnen die stärkste Bezauberung nicht mehr schadet als ein starker Rausch, Kopfweh den andern Morgen, aber die Augen sind doch wieder helle."

Mls ihm am 6. August 1771 sein Freund Lerse bei der Doktorspromotion heftig zusetzte, rief ihm Goethe plötlich auf Deutsch zu: "Ich glaube, Bruder, du willft an mir zum Hektor werden." Sbenso vergleicht er in einer Rede, die er, vermutlich im Oktober 1771, zu Ehren Shakespeares hielt und in der er auch sonst Homers rühmend gedenkt, Bultaire in wenig schmeichelhafter Weise mit Thersites: "Boltaire, der von jeher Profession machte, alle Majestäten zu lästern, hat sich auch hier als ein echter Thersit bewiesen. Wäre ich Ulysses, er sollte seinen Rücken unter meinem Scepter verzerren!" (Anspielung auf Ilias 2, 265 ff.).

Auch aus den folgenden Jahren finden sich nicht selten solche Beziehungen auf homer. An Restner schreibt er (wohl Anfang 1773): "Das übrige liegt auf den Knieen der Götter" (Θεων εν γούνασι χεξται). Am 5. Februar 1773 meldet er an denselben, die Schlitzschuhbahn sei herrlich, und fügt Grüße hinzu von seiner Schwester, seinen Mädchen, seinen Göttern (den Götterbildern auf seiner Stube): "Es grüßen euch meine Götter. Namentlich der schöne Paris sier zur Rechten, die goldne Benus dort und der Bote Merkurius, der Freude hat an den schnellen und mir gestern unter die Füße band seine göttlichen Sohlen, die schönen, goldnen, die ihn tragen über das unfruchtsare Meer und die unendliche Erde mit dem Hauche des Windes." So wird er sich selbst, auf den Schlittschuhen über die Eissläche dahingleitend, zum Hermes, von dem es Odusse 5, 43 ff. heißt:

"Alfo Zeus; ihm gehorchte der thätige Argoswürger, Gilte sofort, und unter die Filhe sich band er die Sohlen, Shon, ambrofifch und golden, die fort ihn tragen die Flut durch Und das unendliche Land, wie im Schwung anhauchender Binde."

Nicht minder begegnen uns unmittelbare Zeugniffe für die fortgesette Lektüre des Homer. Zwar verdrängte dem Dichter die Arbeit an seinem ersten großen Drama "Göt von Berlichingen" eine Zeit lang die gewohnten Beschäftigungen, so daß, wie er an den Aktuar Salzmann am 28. November 1771 nach Straßburg meldet, selbst Homer und Shakespeare vergessen wurden. Bald aber kehrte er zu den Alten zurück, in deren Werken er vor allem, gleich Herder, das Naturgemäße schätzte. So berichtet er in seiner Selbstbiographie über den Aufenthalt

in Beglar (im Inhre 1772): "Auch das homerische Licht ging uns neu wieder auf, und zwar recht im Sinne der Zeit, die ein solches Erscheinen höchst begünstigte; denn das beständige Hinweisen auf Natur bewirkte zulet, daß man auch die Werke der Alten von dieser Seite betrachten lernte . . . Wir sahen nun nicht mehr in jenen Gedichten ein angespanntes und aufgedunsenes Heldenwesen, sondern die abgespiegelte Wahrheit einer uralten Gegenwart, und suchten uns dieselbe möglichst heranzuziehen."

Auch bei andern galt der junge Goethe als Freund der alten Griechen; so schreibt Keftner über ihn: "Im Frühjahr kam hier ein gewisser Goethe aus Frankfurt (an), seiner Hantierung nach Dr. juris, 23 Inhre alt, einziger Sohn eines sehr reichen Baters, um sich hier — dies war seines Baters Absicht — in Brazi umzusehen, der seinigen nach aber, den Homer, Pindar u. s. w. zu studieren und was sein Genie, seine Denkungsart und sein Herz ihm weiter für Beschäftigungen eingeben würden."

Auch seiner Schwester Cornelia und ihren Freundinnen las Goethe oft aus homer vor. Er schreibt nach feiner Rudtehr nach Frankfurt an Reftner unter dem 28. Januar 1773 über einen Abendspaziergang mit einigen Freundinnen nach der Mainbrude und fährt dann fort: "Wir gingen nach Saufe und ich überfest ihnen Somer, das jest gemöhnliche Liebling sletture ift." In "Dichtung und Bahrheit" ergählt Goethe des näheren: "Co übersette ich ihr (der Schwefter Cornelia) aus dem Stegreife folde homerifche Stellen, an denen fie junachft Unteil nehmen tonnte. Die Clarkeiche mortliche Uberfetzung (gemeint ift die lateinische in der Ausgabe von Ernefti) las ich beutsch, fo gut es gehen wollte, herunter, mein Bortrag verwandelte fich gewöhnlich in metrische Wendungen und Endungen, und die Rebhaftigkeit, womit ich die Bilder gefagt hatte, die Gewalt, womit ich fie aussprach, hoben alle Binderniffe einer verschränften Wortstellung; dem, mas ich geistreich hingab, folgte fie mit dem Beifte. Manche Stunden des Tage unterhielten wir une auf diese Beife."

Daß wir Spuren dieser eifrigen Beschäftigung mit Homer auch in den Jugendwerken des Dichters sinden, ist nur natürlich. Go spricht er sich in den für die "Frankfurter gelehrten Anzeigen" geschriebenen Recensionen ganz im Sinne Herders über Homer aus. Da indessen die Abfassung der Aufsätze durch Goethe mehrsach bestritten ist, will ich hier nicht näher auf dieselben eingehen und nur noch auf einen nach Lavaters Aussage "beinahe ganz von Goethe" gelieferten Abschitt

in des Benannten "Bhysiognomijden Fragmenten" hinweisen, wo in Betrachtung der Bufte Somers ein Bild von deffen ganger dichterifcher Berfonlichkeit entworfen wird (Bempeliche Ausgabe 28, S. 474 f.): "Tret ich unbelehrt vor diese Gestalt, so fag ich, der Mann fleht nicht, hört nicht, fragt nicht, strebt nicht, wirft nicht. Der Mittelpunkt aller Sinne diefes Sauptes ift in der obern, flach gewölbten Sohlung der Stirne, dem Site des Gedachtniffes. In ihr ift alles Bild geblieben, und alle ihre Musteln ziehen fich hinauf, um die lebendigen Geftalten zur fprechenden Bange berabzuleiten. Riemals haben fich diefe Augen= brauen niedergedrängt, um Berhaltniffe ju durchforicen, fie von ihren Geftalten abgesondert zu faffen; hier mohnt alles Leben millig mit und nebeneinander. Es ift homer! Dies ift der Schadel, in dem die ungeheuren Götter und Belden fo viel Raum haben, als im weiten himmel und der grenzenlosen Erde. hier ifte, wo Achill μέγας μεγαλωστί τανυσθείς κείτο (3lias 18, 26 f.). Dies ift der Olymp, den diese rein erhabne Rase wie ein andrer Atlas trägt und über das ganze Geficht folde Festigkeit, folch eine sichere Rube Diefe eingefuntne Blindheit, Die einwärts gefehrte Sehfraft verbreitet. strengt das innere Leben immer stärker und stärker an und vollendet den Bater der Dichter. Bom emigen Sprechen durchgearbeitet find Diefe Bangen, diefe Redemusteln, die betretnen Bege, auf denen Götter und Beroen zu den Sterblichen herabsteigen; der millige Mund, der nur die Pforte solcher Erscheinungen ift, scheint kindisch zu lallen, hat alle Naivetät der ersten Unschuld, und die Fulle der Haare und des Barts verbirgt und verehrmurdiget den Umfang des Hauptes. 3medlos, leidenschaftlos ruht diefer Mann dabin, er ift um fein felbft willen da, und die Belt, die ihn erfüllt, ift ihm Beschäftigung und Belohnung."

Gelangen wir nun zu den bahnbrechenden Dichtungen der Franksurter Jugendzeit, so fann der "Göt von Berlichingen" nicht in Betracht kommen, da in ihm Goethe mehr in Shakespeares, als in der Alten Spuren wandelt. Dagegen teilt der Held der "Leiden des jungen Werthers" wie überhaupt viele Züge des Dichters, so auch dessen Borliebe für Homer. So schreibt Werther im Briefe vom 13. Mai: "Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angeseuert sein: braust dieses Herz doch genug aus sich selbst! Ich brauche Wiegengesang, und den habe ich in seiner Fülle gefunden in meinem Homer." Bon seinem Liebslingsplatz in Wahlheim unter den Linden berichtet er (am 26. Mai): "So vertraulich, so heimlich hab ich nicht leicht ein Plätzehen gefunden,

und dahin lag ich mein Tischchen aus dem Wirtshause bringen und meinen Stuhl, trinke meinen Raffee da und lese meinen homer." Am 21. Juni ichreibt er: "Wenn ich des Morgens mit Sonnenaufgange binausgehe nach meinem Bahlheim und dort im Birtegarten mir meine Buckererbsen selbst pflucke, mich hinsete, sie abfähne und dazwischen in meinem homer lefe; wenn ich in der kleinen Ruche mir einen Topf mable, mir Butter aussteche, Schoten ans Feuer ftelle, zudede und mich dazu fete, fie manchmal umzuschütteln: da fühl ich fo lebhaft, wie die übermutigen Freier der Benelope Ochfen und Schweine ichlachten, ger= legen und braten. Es ist nichts, das mich so mit einer stillen, wahren Empfindung ausfüllt als die Züge patriarchalischen Lebens, die ich, Gott sei Dank, ohne Affektation in meine Lebensart verweben kann. Wie wohl ist mirs, daß mein Herz die simple, harmloje Wonne des Menschen fühlen kann, der ein Krauthaupt auf seinen Tisch bringt, das er felbst gezogen, und nun nicht den Kohl alleine, sondern all die guten Tage, den iconen Morgen, da er ihn pflanzte, die lieblichen Abende, da er ihn begoß und da er an dem fortschreitenden Bachstum seine Freude hatte, alle in einem Augenblick wieder mit genießt." seinem Geburtstag erhält er von Albert und Lotte unter anderen Gaben den kleinen Betsteinischen Homer, "eine Ausgabe, nach der ich so oft verlangt, um mich auf dem Spaziergange mit dem Ernestischen nicht zu schleppen." Da Goethe Werther hier den gleichen Geburtstag mit fich giebt, fo ift wohl auch die Beschentung mit Betfteins Somer als wirkliche Thatsache anzusehen.

Besonders deutlich tritt der Gegensat, in welchen der Dichter die einfachen homerischen Zustände zu den überseinerten Verhältnissen der Gegenwart stellt, in dem Briefe Werthers vom 15. März (2. Buch, bei hempel 14, S. 75) hervor. Werther hat in einer vornehmen Gesellschaft, in die er durch Zufall geraten, eine bittere Kränkung ersfahren; bei seinem Lieblingsdichter findet er Trost. "Ich strich mich sachte aus der vornehmen Gesellschaft, ging, setzte mich in ein Kabriolet und suhr nach M., dort vom Higel die Sonne untergehen zu sehen und dabei in meinem Homer den herrlichen Gesang zu lesen, wie Ulys von dem trefflichen Schweinehirten bewirtet wird. Da war alles gut!"

Unter dem 9. Mai (S. 79) stellt er die unmittelbare, wahre Empfindung der alten Zeit über alles Wissen der neuen. "Sieh, mein Lieber, so beschränkt und so glücklich waren die herrlichen Altväter, so findlich ihr Gefühl, ihre Dichtung! Wenn Ulyß von dem ungemeßnen Meer und von der unendlichen Erde spricht, das ist so wahr, menschlich,

innig, eng und geheimnisvoll. Was hilft mirs, daß ich jett mit jedem Schulknaben nachfagen kann, daß fie rund fei? Der Mensch braucht nur wenige Erdschollen, um darauf zu genießen, weniger, um darunter zu ruhen."

So können wir die Beziehung auf homer durch das ganze Werf verfolgen; nur zulest, wo die verderbliche Leidenschaft zugleich mit der tiefsten Schwermut sich immer unwiderstehlicher seines Gemüts bemächtigt, ruft Werther aus (12. Oktober, S. 88). Offian hat in meinem herzen den homer verdrängt. Bei der Vorlesung der von ihm übersetzen Abschnitte Ofsians bricht der letzte Rest von Fassung der Geliebten gegensber zusammen, und die Ahnung eines unseligen Ausgangs wird zur Gewischeit.

Auch sonst zeigen uns die größeren und kleineren Dichtungen der Frankfurter Zeit, wie Goethe in der altgriechischen Welt sich wohl fühlt; öfters versucht er, wie in seinem Brometheus, oder seinem Ganymed, der alten Sage neues Leben einzuhauchen, oder er führt in leichter Ansspielung die Gestalten der Götter mit ihren Attributen an uns vorüber. Bon dem seurigen Bindar, dem "tändelnden, blumenglücklichen" Anakreon, dem "Honig lallenden, freundlich winkenden" Theokrit kehrt er immer wieder zu homer zurück, der ihm vor allem vorschwebt, wenn er die Empfindungen und die Thätigkeit des Künstlers darstellen will. Auch die bildende Kunst sindet in ihm das herrlichste Borbild, den schönsten Stoff. So führt uns Goethe in dem Gedicht: "Künstlers Worgenlied" in des Weisters Werkstatt, der, wenn ihn die Sonne weckt, im heiligen Worgenglanz zu den "Ewiglebenden" betet.

"Ich trete vor den Altar hin Und lefe, wie fichs ziemt, Andacht liturgischer Lektion Im heiligen Homer."

Lebendig werden uns nun eine Reihe treu nach homer entworfener Bilder vorgeführt: das Getümmel von Löwenkriegern (Gvuodéovtes — der Löwe bei homer das immer wiederkehrende Symbol des Mutes); Göttersöhne auf Wagen hoch anstürmend —

"Und Roß dann vor dem Wagen ftürzt, Und drunter und drüber sich Freund, Feinde wälzen in Todesblut" —

(eine Scene, ähnlich der Blias 16, 466 ff.); der heldensohn sengt mit dem Flammenschwert zehntausend dahin, bis auch er, von einer Götterhand gebändigt, auf den Rogus niederstürzt, den er sich selbst

gehäuft, und Feinde nun den schönen Leib verschändend tasten an (vgl. das Schickfal des Patroklos, Plias 16, 782 ff.). Der Künstler, von der Dichtung fortgerissen, ergreift die Kohle und zeichnet, daß "die hohe Wand in Schlachtfeldwogen braust." So schöpft er Stoff wie Begeisterung zu seiner Darstellung aus dem göttlichen Homer; ja selbst die Geliebte erscheint ihm als Nymphe, die er sich im tiefen Waldzebülsch erhascht, oder als die Liebesgöttin selbst, der er sich gleich Wars gesellen möchte.

Die Übersiedelung Goethes nach Weimar im November 1775 bildet in feinem Leben einen hochbedeutenden Abschnitt: fein außeres Schicksal wurde damit für immer entschieden, aber auch auf seine innere Entwicklung übte dieser Schritt einen tiefgehenden Ginfluß aus. Anfänglich ichien es zwar, ale follte das luftige und übermutige Treiben der letten Frankfurter Zeit fortgefett, ja noch überboten merden; bald aber erkennen wir eine entgegengesette Stromung in dem Dichter, Die ihn zu innerer Sammlung und geiftiger Bertiefung führt. murde fie hauptfächlich durch die ernfte und vielumfaffende Berufethatigkeit, der fich Goethe mit Gifer und Ausdauer hingab, durch den steten Berkehr mit einer so ebel empfindenden, feingebildeten Natur wie Frau von Stein, durch die nach allen Richtungen sich ausbreitenden, aber nirgends auf der Oberfläche bleibenden Studien, die fich mit Borliebe auf das flaffifche Altertum bezogen: zu einem gemiffen Abschluß gelangte diefer Bildungsprozeg durch die Reise nach Italien, welche Muße und geistige Freiheit gewährte, fich mit voller Empfänglichkeit den Gin= druden hinzugeben, wie fie ein sudlicher, reich gesegneter Simmelsftrich, ein anziehendes und dabei fremdartiges Bolfeleben, bis in die flaffifchen Beiten zurudreichende hiftorische Erinnerungen und die herrlichsten Werte der Runft aus den verschiedenften Berioden in reicher Fulle darboten. Go wurde der Dichter zu der Bobe geiftiger Reife emporgetragen, der wir eine Reihe nach Inhalt und Form gleich vollendeter Schöpfungen verdanken; mit benjenigen Werken, welche entweder gang oder in einzelnen Teilen den Einfluß homers am deutlichsten erkennen laffen, werden wir une noch später genauer beschäftigen; hier wollen wir, nachdem wir auf Die Art, wie Goethe fich mit den homerischen Dichtungen in feiner Jugend befannt machte, naher eingegangen find, nur noch in den Saupt= gugen ichildern, wie er auch in der Zeit feines Mannes- und Greifenaltere ftete ein marmes Intereffe für Diefelben festhielt und mehr als einmal ihnen ein besonders eifriges Studium widmete.

Auch in dem zerftreuenden Leben der erften Weimarer Jahre fehrte

Goethe mit Borliebe immer wieder zu homer gurud. Bon einem Ausfluge nach dem Dorfe Balded, den er mit einigen Freunden unternommen, ichreibt er an den Bergog Rarl August : "Sonntage (ben 24. Dezember 1775) fruh bei Tagesanbruch. Fatales Tauwetter, und fo der gange Ton des Tages verstimmt . . . Die Rirche geht an . in die wir nicht gehen werden, aber den Pfarrer lag ich fragen, ob er Die Douffee nicht hat, und hat er fie nicht, ichid ich nach Jena. Denn unmöglich ift die zu enthehren hier in der homerisch einfachen Belt. Befondere fielen mir einige Berfe ein und recht auf, ba ich heut fruh lang ausgeschlafen hatte und es nicht Tag werden wollte, mas ungefähr beißt: "Und in ihre Telle gehüllt lagen fie am glimmenden Berde; über ihnen wehte der naffe Sturm durch die unendliche Nacht, und lagen und schliefen den erquicklichen Schlaf bis jum fpat dammernden Morgen. - Ich muß nach Burgel zum Rettor schicken um den homer, hab indes in der Bibel gelesen." Beiterhin heißt es: "Die Douffee mar endlich aufgetrieben." Die Lage, welche Goethe oben vorschwebt, ift mohl die im 14. Buch der Douffee, mo Oduffeus, in fturmifcher Regennacht bei Eumaios verweilend, durch listige Rede sich ein warmes Lager zu verschaffen weiß, (Bers 457 ff.). Wir haben hier den "naffen Sturm, wehend durch die unendliche Macht" (πάννυχος); das Lager ist nahe dem Feuer "am glimmenden Berde," auch die einhüllenden Felle fehlen nicht.

In Bezug auf eine andre Reise schreibt Goethe an Frau von Stein (Januar 1776): "Ich nehme den Homer mit und will sehen, was der an mir thut."

Beachtenswert ist auch die Förderung, die Goethe einer Homerübersetung durch Bürger angedeihen ließ. Bürger hatte im
"deutschen Museum" (Januar 1776) ein Stück einer Übersetung der
Ilas in Jamben veröffentlicht und in einem Prolog angefragt, ob ein
solches Unternehmen Anklang und Unterstützung im deutschen Publikum
sinden würde. Goethe antwortet darauf im "Teutschen Merkur" vom
Februar 1776 lebhaft bejahend, indem er ihn u. a. auffordert, nach
der goldnen, einfachen, sebendigen Bestimmtheit des Originals zu streben.
Für den Fall der Vollendung seines Werkes sicherte er dem Überseter
eine Summe von 65 Louisdor zu, die in Weimar dafür gezeichnet
war, und übermittelte später wirklich Bürger diesen Betrag, obgleich der
Plan nicht zur Ausstührung gelangte.

Much der Bodmerichen homernberfetung, die 1778 erschien, brachte Goethe regen Anteil entgegen. Er führte fie auf der Schweizer= reise, die er im Herbst 1779 mit dem Herzog unternahm, mit sich und las wiederholt daraus vor, namentlich auf der Fahrt über den Thuner See (auf der Hinfahrt am 9. Oktober, auf der Rücksahrt am 14. Oktober) "von den Sirenen," wie Seidel berichtet. Wohl in lebhafter Erinnerung an diese Lektüre schreibt er von der Marquise Branconi, die er besucht hatte, an Frau von Stein (23. Oktober 1779): "Am Ende ist von ihr zu sagen, was Ulys von den Felsen der Schla erzählt. "Unverletzt die Flügel streicht kein Vogel vorbei, auch die schnelle Taube nicht, die dem Jovi Ambrosia bringt; er muß sich für jedesmal andrer bedienen." Pour la colombe du jour elle a schappé belle, doch mag er sich für das nächste Mal andrer bedienen."

Die Stelle, auf die er anspielt, ist Odyssee 12, 59 ff., doch handelt es sich hier nicht um den Felsen der Schla, von der gleich darauf die Rede ist, sondern um die Napurai genannten Felsen, an denen nichts ungeschädigt vorüber kommt:

"Diese benamt Irrselsen die Sprach unsterblicher Götter. Niemals tann auch ein Bogel vorbeifliehn, nie auch die Tauben Schüchternes Flugs, die dem Zeus Ambrosia bringen, dem Bater; Sondern sogar auch deren entrafft das glatte Geklipp stets. Doch ein' andere schafft, die Zahl zu ergänzen, der Bater."

In einem bald darauf geschriebenen Brief an Lavater (29. Oftober 1779) vergleicht Goethe die durch ihre Liebenswürdigkeit gefährliche Marquise mit einer Sirene. "Sie war so artig, mir wenigstens glauben zu machen, daß ich sie interessiere und ihr mein Wesen gefalle, und das glaubt man diesen Sirenen gerne."

Auch für die Homerübersetzungen von Stolberg (3lias, 1778) und Boß (Odussee 1781) dürfen wir bei Goethe lebhaften Anteil voraussetzen; wenigstens heißt es später in den "Tag- und Jahresheften" von 1793: "Boß verleugnete selbst seine Übersetzung der Odussee, die wir verehrten . . ."

Während der italienischen Reise (1786—1788) trat die Antike und so auch homer Goethe wieder besonders nahe. Auf die Berke und Pläne aus dieser Zeit werden wir, soweit sie sich an homer anschließen, noch zurücksommen, insbesondre auf die "Iphigenie auf Tauris," der er in Italien die letzte Bollendung gab, auf den Plan einer "Iphigenie auf Delphi" und auf den Entwurf und die Bruchstücke der "Nausikaa". Aber auch abgesehen von diesen Dichtungen, von denen namentlich die "Nausikaa" uns ganz in die homerische Welt versetzt, begegnen uns überall Beziehungen auf den alten Sänger. In Foligno sindet er eine "völlig homerische Haus-

haltung, wo alles um ein auf der Erde brennendes Feuer in einer großen Halle versammelt ift . . ."; als er die Logen von Raffael, die großen Gemälde der Schule von Athen u. s. w. betrachtet, ists ihm, als wenn man den Homer aus einer zum Teil erloschenen, beschädigten Handschrift herausstudieren soll; die kolossale Junobüste in der Billa Ludovisi ist seine erste Liebschaft in Rom: "Keine Worte geben eine Uhnung davon. Es ist wie ein Gesang Homers."

Wie Goethe in Sicilien, durch den Zauber der Landschaft und das herrliche Klima an die Insel der Phäaken erinnert, sich von neuem in die Lektüre des Homer vertieft und dem Plan seiner "Nausikaa" nachsann, werden wir noch genauer verfolgen. Nach Neapel zurückgekehrt schreibt er am 17. Mai 1787 an Herber:

"Was den homer betrifft, ift mir wie eine Dece von den Augen gefallen. Die Beschreibungen, Die Bleichniffe u. f. w. kommen uns poetifch vor und find doch unfäglich natürlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigfeit gezeichnet, vor der man erschrickt. Gelbst die fonderbarften erlogenen Begebenheiten haben eine Raturlichkeit, die ich nie fo gefühlt habe als in der Nahe der beschriebenen Wegenstände. Lag mich meinen Bedanten furz fo ausdrucken: fie ftellten die Existeng dar, wir gewöhnlich den Effett; fie ichilderten das Fürchterliche, wir schildern fürchterlich, sie das Angenehme, wir angenehm u. f. w. Daher kommt alles Übertriebene, alles Manierierte, alle faliche Grazie, aller Schwulft. Denn wenn man den Effekt fucht und auf den Effekt arbeitet, fo glaubt man ihn nicht fühlbar genug machen zu können. Wenn, was ich fage, nicht neu ift, fo hab ich es doch bei neuem Aulag recht lebhaft gefühlt. Nun ich alle diese Ruften und Vorgebirge, Golfe und Buchten, Infeln und Erdzungen, Felien und Sandftreifen, buichige Bugel, faufte Beiden, fruchtbare Felder, geschmudte Barten, gepflegte Baume, hangende Reben, Boltenberge und immer heitere Ebenen, Rlippen und Bante und das alles umgebende Meer mit fo vielen Abwechselungen und Mannigfaltigfeiten im Beifte gegenwärtig habe, "nun ift mir erft die Oduffee ein lebendiges Bort." Dit diesen bemerkenswerten Außerungen an Berder stimmt genau überein eine Stelle in einem Briefe an Schiller vom 14. Februar 1798: "Une Bewohner des Mittellandes entzückt zwar die Douffee, et ift aber nur der fittliche Teil des Gedichts, der eigentlich auf uns wirkt: dem gangen beschreibenden Teile hilft unfre Imagination nur unvollfommen und fümmerlich nach. In welchem Glanze aber Diefes Gedicht bo mir erschien, ale ich Gefänge besselben in Reapel und Sicilien las! (

war, als wenn man ein eingeschlagnes Bild mit Firnis überzieht, wodurch das Werk zugleich deutlich und in Harmonie erscheint. Ich gestehe, daß es mir aufhörte, ein Gedicht zu sein, es schien die Natur selbst, das auch bei jenen Alten um so notwendiger war, als ihre Werke in Gegenwart der Natur vorgetragen wurden. Wie viele von unsern Gedichten würden aushalten, auf dem Markte oder sonst unter freiem himmel vorgelesen zu werden!"

In gleichem Sinn äußert er (Rom, den 6. September 1787): "So viel ift gewiß: die alten Rünftler haben ebenso große Renntnis der Natur und einen ebenso sichern Begriff von dem, was sich vorstellen läßt und wie es vorgestellt werden muß, gehabt als Homer."

Wie Goethe schon früher aus der Lekture homers geschöpfte Borstellungen auf sich und seine Umgebungen übertrug, so auch jett. fagt er in Bezug auf fein Abenteuer in Malcefine, diefes Ufer habe ihm gedroht, läftrngonisch zu werden, (Sempeliche Ausgabe 24, S. 29); ihn "locken die Sirenen jenseits des Meeres" von Reapel nach Sicilien (S. 206); gleich dem Oduffeus hört er unerkannt von seinen Thaten reden (S. 229); in Catania warnt man ihn vor einem Wirtshaus: "es ift schlimmer, als wenn ihr Cyklopen, Sirenen und Schllen zugleich in die Rlauen fielet" (S. 275, vgl. S. 277); ber despotische Gouverneur von Meisina erscheint ihm als Cytlop, in deffen Sohle ihm Berderben droht, und als er deffen Einladung doch nicht ausweichen tann, folgt er endlich dem Fuhrer, "Donffeus den Batron anrufend und feine Borfprache bei Ballas Athene erbittend" (S. 293). Bei der Rückfahrt aus Sicilien schaut er wirklich die Charubdis und Schlla, die freilich der Darftellung homers wenig entsprechen. In dem Gedicht "Glückliche Fahrt", das nehft dem vorausgehenden "Meeres Stille" mahricheinlich in diese Zeit gehort, führt er gang in homerifder Beife ben "Aeolus" ein, wie er ben Binden "das ängstliche Band" loft, abnlich wie er benfelben Gott fpater in den Benetianischen Epigrammen (98) anruft:

"Meolus, mächtiger Fürst! Salte Die Sturme gurud!"

Auch der bald nach der italienischen Reise vollendete "Taffo" bekundet, in wie hoher Schätzung Homer bei Goethe stand. Bo Tasso (1. Aufz., 4. Auftr.) zeigen will, wie gleiches Streben Held und Dichter bindet, ist ihm Homer der natürliche Bertreter des Epos:

"homer vergaß fich felbft, fein ganges Leben War ber Betrachtung zweier Manner heilig,

Und Alexander in Elpfium Gilt, den Achill und den homer gu fuchen. D, daß ich gegenwärtig mare, fie, Die größten Seelen, nun vereint gu feben!"

An einer andren Stelle der Dichtung (2. Aufz., 3. Auftr.) fagt Taffo:

"Den Dichter stell mir vor, der fich homeren, Birgilen fich vergleichen darf . . . "

So fehlt es auch in der Folgezeit nicht an Spuren einer bald mehr bald weniger eifrigen Beschäftigung mit Homer, die wir hier nicht im einzelnen zu verfolgen brauchen. Bon besondrer Wichtigkeit für ein tieferes Eindringen in das Berständnis des alten Dichters war für Goethe der Berkehr mit zwei Männeru, die diesem Gebiet einen Teil ihrer Lebensarbeit gewidmet hatten, mit dem Homerüberseher Johann Heinrich Boß und dem Homerkritiker Friedrich August Wolf.

Senen lernte Goethe am 5. Juni 1794 kennen, indem er ihn bald nach seinem Eintreffen in Beimar, ohne seinen Besuch abzuwarten, zu Tisch einlud. Auch am Abend waren beide wieder bei Herder zusammen, wo Voß aus seiner erneuerten Odysseübersetzung vorlas. Goethe äußerte seinen warmen Beifall und empfahl diese Übersetzung auch später, ohne ihre Mängel gegenüber der ersten natürlicheren und weniger gefünstelten Übertragung zu verkennen.

Die Anregung durch Boß blieb nicht ohne weitere Folgen. Goethe selbst las im folgenden Winter an bestimmten Abenden einer erlesenen Gesellschaft aus der Bossischen Ilias vor, wie Böttiger berichtet, jeden Abend einen Gesang, vom ersten beginnend, mährend die übrigen zuhörten oder im Originaltext folgten. An den vortrefflichen Bortrag schloß sich dann eine oft sehr lebhafte Besprechung sowohl der Übersetzung selbst wie des Inhalts des Gelesenen, eine "ästhetisch-kritische Session," wie Goethe sich im Brief an Schiller vom 27. November 1794 ausdrückt.

Rein Wunder, daß Goethe auch in der im Ottober 1794 versfaßten ersten Spistel (Hempel 2, S. 130) auf Homer zu sprechen tommt, als auf den Dichter, der dem Bolte wie den Fürsten und Königen Geschichten erzählt,

"worin als wirklich erscheinet, Bas fie wünschen und was fie selber zu leben begehrten." "Bäre Homer von allen gehört, von allen gelesen, Schmeichelt er nicht dem Geiste sich ein, es sei auch der Hörer, Ber er sei? Und klinget nicht immer im hoben Valaste, In des Königes Zelt, die Ilias herrlich dem Helden? Sort nicht aber dagegen Ulyffens wandernde Klugheit Auf dem Markte sich besser, da wo sich der Bürger versammelt? Dort sieht jeglicher Beld in Helm und Harnisch, es sieht hier Sich der Bettler sogar in seinen Lumpen veredelt."

Selbst übte sich Goethe als Übersetzer, indem er 1795 den Homer zugeschriebenen Hymnus "Auf die Geburt des Apollo" — genauer die ersten 140 Berse desselben — ins Deutsche übertrug (Hempel 3, S. 380 ff.). Interessant ist die Beurteilung W. von Humboldt in einem Briese an Schiller: "Goethes Hymnus ist stellenweise sehr schön übersetzt, und es ist artig, eine von der Bossischen so ganz absgehende Manier zu sehen. Im ganzen hat es mir doch geschienen, als wenn der Gang der Sprache nicht rasch genug wäre und dadurch manches matt würde. Auch wünschte ich im Bersbau mehr Sorgfalt." Gerade in dem letzten Punkt sehste es Goethe an einer sicheren Grundlage aus seiner Jugendzeit, so daß er sich noch viel später bei Bos und dessen Heiner Gohn Heinrich Rat zu holen gedrungen fühlte.

Bon gang andrer Art war der Ginfluß, den der icharffinnige Philolog Friedrich August Wolf auf Goethe ausübte, vor allem durch seine Brolegomena ju homer, in denen eine gang neue, alles Bisherige über den Saufen merfende Auffaffung über das Wefen und den Ursprung der homerischen Gedichte hervortrat. Noch vor den Brolegomenen hatte Goethe Die gleichzeitig erschienene "Borrede zur Ilias" gelesen, über die er am 17. Mai 1795 an Schiller schreibt: "Wolfs Borrede zur Ilias habe ich gelefen, fie ift intereffant genug, hat mich aber ichlecht erbaut. Die Idee mag gut fein und die Bemuhung ift respektabel, wenn nur nicht diese Berrn, um ihre fcmachen Flanken gu deden, gelegentlich die fruchtbarften Garten des afthetischen Reichs verwüsten und in leidige Berichanzungen verwandeln mußten. Und am Ende ift mehr Subjektives, ale man denkt, in diefem gangen Rrame. 3ch freue mich, bald mit Ihnen darüber zu sprechen. Eine tuchtige Epistel habe ich diesen Freunden dereinst jugedacht." Der zwiespältige Eindruck, den Goethe von Bolfe Forschungen erhielt, tritt gleich bier deutlich hervor. Der eindringenden, zielbewußten Forichung, welche die Biderfpruche in den homerischen Epen schonungslos nachweist und den Glauben an den einen Dichter unbarmherzig zerftort, kann auch Goethe seine Anerkennung nicht völlig versagen, obwohl er den Resultaten feinesmege unbedingt auftimmt, vielmehr das Subjektive der vorgetragenen Meinungen hervorhebt. Bor allem aber lehnt fich fein äfthetisches Gofühl gegen die Art auf, wie die Dichtungen behandelt werden, die er als Ganzes zu empfinden, an deren unvergänglichen Schönheiten er sich zu erfreuen gewohnt ist. Dieses Schwanken setzt sich auch später nuch lange fort, so daß die Außerungen Goethes in dieser Frage sehr widersprechend lauten, je nachdem er dem Einflusse Wolfs nachgiebt oder wieder mehr zu der alten, liebgewordenen Anschauung zurückehrt.

Eine persönliche Begegnung Wolfs mit Goethe, die Wisselm von Humboldt vermittelte (vgl. den Brief an Goethe im Goethejahrbuch 8, S. 64), hatte die beiden so verschieden gearteten Männer einander sehr genähert; bald darauf (3. Juni 1795) berichtet Humboldt an Wolf, Goethe beschäftige sich ernstlich mit den Prolegomenen und sei in hohem Maße von ihnen befriedigt; gerade die Methode und der Gang der Untersuchung erfreue ihn, und in dieser Rücksicht werde jede Seite ihm lehrreich; doch fährt er sort: "zwar ist er noch weit entsernt, sich übershaupt für eine Meinung entschieden zu haben; sie kennen seine weise Bedachtsamkeit."

In eine etwas schwierige Stellung geriet Goethe durch die heftige Fehde, die sich bald darauf zwischen Herder und Bolf über die homerische Frage entspann. In dem Aufsatz . Homer ein Günstling der Zeit," den Herder in den "Horen" erscheinen ließ (September 1795), hatte er im wesentlichen seinen alten Anschauungen über Homer Ausdurck gegeben und die neueren Forschungen Bolfs sast ganz unberücksichtigt gelassen. Hierdurch gefränkt richtete Bolf (unter dem 24. Ofstober) im Intelligenzblatt der "Allgemeinen Litteraturzeitung" einen heftigen Angriff gegen Herder. Wit Mühe gelang es Goethe und den übrigen Freunden, eine gleich scharfe Erwiderung Herders zu verhindern, doch blieb natürlich eine starke Misstimmung zurück.

Wie persönlich, so stand auch sachlich Goethe etwas unsicher und unbehaglich zwischen beiden Gegnern. Den Auffat Herders hatte er noch vor dem Druck mit Freuden begrüßt; sah er doch hier die Anschauungen ausgesprochen, die er von Jugend auf mit dem Freunde geteilt hatte. So schreibt er denn am 21. August an Herder: "Dein Aufsatz solgt hier mit dem besten Danke. Es ist dir fürtrefflich geraten. Es umfaßt die Materie, ist ohne Strenge genau und mit Lieblichkeit befriedigend. Ich wußte nichts dabei zu erinnern." Und am gleichen Tage urteilt er in einem Briefe an Schiller: "Herders Homer, den ich so eben mit Meyern gelesen, ist fürtrefslich geraten und wird den Horen zu großem Schmucke gereichen." Aber auch gegen Wolf äußert sich Goethe, als dieser ihm sein Wert übersandt hatte, im Brief vom 5.

Oktober 1795 in der freundlichsten Beise; noch entschiedener zollt er ihm Beifall in dem Schreiben vom 26. Dezember 1796, in dessen Begleitung er ihm den "Wilhelm Meister" zuschickte. Hier schreibt er in hindeutung auf sein in der Entstehung begriffenes Epos "hermann und Dorothea":

"Bielleicht sende ich Ihnen bald mit mehrerem Mute die Ankundigung eines epischen Gedichtes, in der ich nicht verschweige, wie viel
ich jener Überzeugung schuldig bin, die Sie mir so fest eingeprägt
haben. Schon lange war ich geneigt, mich in diesem Fache zu versuchen, und immer schreckte mich der hohe Begriff von Einheit und
Unteilbarkeit der homerischen Schriften ab; nunmehr, da Sie diese
herrlichen Werke einer Familie zueignen, so ist die Rühnheit geringer,
sich in größere Gesellschaft zu wagen und den Weg zu versolgen, den
uns Boß in seiner Luise so schön gezeigt hat." Freilich setzt er dann
vorsichtig hinzu: "da ich nicht im Falle bin, Ihre Schrift theoretisch
zu prüsen, so wünsche ich nur, daß Sie mit diesem praktischen Beifall
nicht unzufrieden sein mögen."

Genau denselben Gedanken, daß nun, wo das Berdienst der homerischen Dichtung nicht mehr einem zufalle, der Wettstreit für den Nachfolger leichter sei, spricht Goethe auch in der Elegie "Hermann und Dorothea" aus, die schon am 7. Dezember 1796 an Schiller übersandt, im Druck freilich erst 1800 veröffentlicht wurde:

"Erft die Gesundheit des Mannes, der, endlich vom Namen homeros Rühn uns befreiend, uns auch ruft in die vollere Bahn! Denn wer wagte mit Göttern den Kampf? und wer mit dem Einen? Doch homeride zu sein, auch nur als letzter, ift schön."

Biel weniger als Goethe zeigte fich Schiller den Wolfschen Gedanken zugänglich. Seine Anschauung spricht das Spigramm in den "Horen" (1795) aus:

"Immer zerreißet den Krang des homer und gahlet die Bater Des vollendeten, ewigen Berts! Dat es boch eine Mutter nur und die Buge der Mutter,

hat es doch eine Mutter nur und die Züge der Mutter, Deine unsterblichen Züge, Natur!"

Weniger entschieden, als diese herrlichen Berse, lautet das Xenion "der Wolfische homer":

"Sieben Städte zankten fich drum, ihn geboren zu haben; Run, da der Bolf ihn zerriß, nehme fich jede ihr Stilick!"

In ebenso scherzhafter Beise wird die Sache in dem Gedicht "die homeriden" behandelt.

Auch Goethe tehrte nach vielfachem Schwanten mehr und mehr wieder zu der Unschauungeweise gurud, die ihm ein afthetisches Bedurfnis mar, nämlich in den homerischen Dichtungen die fünstlerische Einheit zu suchen. Go finden fich neben Urteilen, in denen der Ginflufe Bolfs deutlich erkennbar ift, auch Außerungen wie die im Briefe an Schiller vom 16. Mai 1798: "Ich bin mehr als jemals von der Einheit und Unteilbarkeit des Gedichts (der Ilias) überzeugt . . . Die Ilias ericheint mir fo rund und fertig, man mag fagen, mas man will, dag nichts bazu noch davon gethan werden fann." Ein ander Mal fcreibt Goethe mit unverkennbarer Gronie in einem Brief (vom 19. März 1818) an Belter: "Somer, Someriden, Rhapsoden und all das fonfuse Beschlecht haben so hin gesalbadert, wie Gott gewollt, bis fie endlich fo gludlich gemefen, dag man ihr dummes Beug aufgeschrieben, da dann die Grammatiker fich ihrer erbarmt und es nach zweitausendjährigem Renten und Ruden endlich fo weit gebracht, daß außer den Brieftern diefer Mofterien niemand mehr von der Sache miffen tonne." Goethe felbst bezeichnet in den "Tag- und Jahresheften" (Bembel 27. S. 263) fehr richtig feine Stellung zu den Hypothesen Wolfs und die Urface feines Schwankens, wenn er zum Jahre 1820 bemerkt: "Wolfs Brolegomena nahm ich abermals vor. Die Arbeiten dieses Mannes, mit dem ich in näheren verfonlichen Verhältniffen ftand, hatten mir auch schon längst auf meinem Wege vorgeleuchtet. Beim Studieren des gedachten Werkes merkte ich mir felbst und meinen innern Beistes= operationen auf. Da gewahrte ich denn, dag eine Syftole und Diastole immerwährend in mir vorging. Ich war gewohnt, die beiden homerischen Bedichte als Bangheiten anzusehen, und hier wurden fie mir iebes mit großer Renntnis, Scharffinn und Gefcicflichfeit getrennt und auseinandergezogen, und indem fich mein Berftand diefer Borftellung willig hingab, fo fagte gleich barauf ein herkommliches Gefühl alles wieder auf einen Buntt jufammen, und eine gewiffe Läglichkeit, Die une bei allen mahren poetischen Broduftionen ergreift, ließ mich die befannt gewordenen Luden, Differengen und Mängel wohlwollend überfchen."

So tam es auch, daß Goethe bei allem Interesse für Wolfe Arbeiten auch an Schubarths 1821 erschienenen "Ideen über Homer und sein Zeitalter" Gefallen fand, obwohl diese Schrift auf einem fast entgegengesetzen Standpunkt stand und an Homer als einer bestimmten Persönlichkeit festhielt. Sehr kräftig klingt die Außerung an Zelter über das Buch: "Es ist vermittelnd, einend, versöhnend und heilet die

Bunden, die uns von dem Raubgetier (!) geschlagen worden." 3a, Goethe gab seiner Freude über die Berteidigung der Einheit der homerischen Dichtung poetischen Ausdruck in dem Gedicht "Homer wieder Homer" (Hempel 2, S. 272):

> "Scharffinnig habt 3fr, wie 3fr feid, Bon aller Berehrung uns befreit, Und wir bekannten überfrei, Daß Ilias nur ein Flidwerf fei. Mög unser Abfall niemand fränken! Denn Jugend weiß uns zu entzünden, Daß wir ihn lieber als Ganzes benken, Als Ganzes freudig ihn empfinden."

Einen Überblick über sein und vieler Gleichgefinnter Berhalten gur homerischen Frage giebt Goethe in den "Tag- und Jahresheften" zum Jahre 1821 (Hempel 27, S. 272 f.): "Man erinnert fich, welch ein ichmergliches Gefühl über die Freunde der Dichtkunft und des Genuffes an derfelben fich verbreitete, als die Berfonlichkeit des homer, die Einheit des Urhebere jener weltberühmten Bedichte, auf eine fo tuhne und tuchtige Beise bestritten murde. Die gebildete Menschheit mar im tiefsten aufgeregt, und wenn sie icon die Grunde des höchst bedeutenden Gegners nicht zu entfraften vermochte, fo konnte fie doch den alten Ginn und Trieb, fich bier nur eine Quelle zu denken, nicht gang bei fich auslöschen. Dieser Rampf mahrte nun ichon über 20 Jahre, und es war eine Ummalzung ber gangen Weltgefinnung nötig, um ber alten Borftellungsart wieder einigermaßen Luft zu machen. Berftorten und Berftudten munichte die Mehrheit der klaffisch Gebildeten fich wieder herzustellen, aus dem Unglauben jum Glauben, aus dem Sondern jum Bereinen, aus der Rritit jum Benug wieder ju gelangen. Eine frifche Jugend mar herangemachsen, unterrichtet wie lebensluftig; fie unternahm mit Mut und Freiheit den Borteil ju gewinnen, deffen wir in unfrer Jugend auch genoffen hatten, ohne bie icharffte Unterfuchung felbst den Schein eines wirtfamen Bangen als ein Banges gelten zu laffen. Die Jugend liebt das Berftudelte überhaupt nicht; die Zeit hatte fich in manchem Sinne kräftig hergestellt, und so fuhlte man icon den früheren Beift der Berföhnung wiederum malten." (E8 folgt dann der hinmeis auf Schubarthe Buch und einen englischen Auffatz verwandter Richtung). — Ganz ähnlich äußert fich Goethe in Dem Auffat "Somer noch einmal" in Runft und Altertum" 1827 (Bempel 29, S. 557-559).

Wie verschieden die Auffassung Homers zu verschiednen Zeiten war, spricht er auch gegen Zelter aus: "Bon den Bisistratiden bis zu unserem Wolf schneidet der Altvater gar verschiedene Gesichter." Beachtenswert ist auch eine Außerung gegen Edermann (Gespräche mit Goethe, 1. Februar 1827): "Wolf hat den Homer zerstört, doch dem Gedicht hat er nichts anhaben können; denn dieses Gedicht hat die Wunderkraft wie die Helden Walhallas, die sich des Morgens in Stlicke hauen und Mittags sich wieder mit heilen Gliedern zu Tische seine."

Wie Goethe der homerischen Frage ein tiefes und dauerndes Interesse widmete, ohne freilich zu einem entschiedenen Endurteil gu gelangen, fo blieben auch die homerischen Dichtungen felbft bis in fein fpates Greifenalter hinein für ihn Gegenftand des eifrigften Studiums. Es wurde hier zu weit führen, Die gahlreichen Beugniffe Diefer fortdauernden Beschäftigung mit homer alle anzuführen. Ermahnt fei nur noch, daß Goethe, mit dem Blan feiner Achilleis beschäftigt, um sich völlig zum Herrn des Stoffes zu machen, im Frühjahr 1798 einen vollständigen Auszug aus der Ilias anfertigte, ein Schema, welches alle einzelnen Motive der Handlung enthielt. Diesen Auszug fah er im Jahre 1820 nochmals durch, indem er die Gleichnisse weiter ausführte und besonders hervorhob; in diefer Geftalt veröffentlichte er ihn in der Reitschrift: "Über Runft und Altertum," 1821-1822 (Bembel 29. S. 519-556). Go blieb der Antite immer feine Reigung treu, mochte auch ber Kreis ber Intereffen, den fein weiter Blid umfagte, täglich wachsen. Dag er dabei das Ginheimische keineswege vernachläffigte, beweift feine eingehende Beschäftigung mit dem Nibelungen= lied, unfrem deutschen Boltsepos; mit klarem Blid erkannte er deffen Berwandtschaft mit der homerischen Dichtung, ohne es doch dieser gleich= ftellen zu wollen. Go äufert er zu Edermann (Gefprache, 2. April 1829): "Das Rlaffische nenne ich das Gesunde und das Romantische das Rrante. Und da find die Nibelungen flaffifch wie der homer, denn beide find gefund und tuchtig." Ein ander Mal aber (31. 3anuar 1827) betont er wieder den Unterschied und meint, im Bedürfnis von etwas Mufterhaftem mußten wir nicht zu den Nibelungen, sondern ju den alten Griechen gurudgeben. Und in den Noten und Abhandlungen jum "Best-öftlichen Divan" (Bempel 4, S. 287) fagt er: "Saben wir Deutsche nicht unfern berrlichen Nibelungen durch folche Bergleichung (mit homer) den größten Schaden gethan? Go bochft erfreulich fie find, wenn man fich in ihren Kreis recht einburgert und

alles vertraulich und dankbar aufnimmt, fo munderlich erscheinen fie, wenn man fie nach einem Magstabe mißt, den man niemals bei ihnen Ebenfo ichreibt er an Rnebel (9. November anfchlagen mußte." 1814): "Ich habe an der Homerischen wie an der Nibelungischen Tafel geschmauft, mir aber für meine Berson nichts gemäßer gefunden als die breite und tiefe, immer lebendige Natur, die Werke der griechischen Dichter und Bildner." Dag es bas Ginface und Naturgemage ift, mas Goethe immer wieder zu homer gurudführt, erfeben wir auch aus einem der "Sprüche in Brofa" (461, Bempel 19, S. 100): "Der für dichterische und bildnerische Schöpfungen empfängliche Beift fühlt fich dem Altertum gegenüber in den anmutigst-ideellen Raturguftand versett; und noch auf ben heutigen Tag haben die homerischen Befange Die Rraft, uns wenigstens für Augenblide von der furchtbaren Laft gu befreien, welche die Überlieferung von mehreren taufend Jahren auf uns gemälzt hat."

Schon das Angeführte wird ausreichen, um nachzuweisen, wie sich die Einwirkung Homers auf Goethe über dessen ganzes Leben ausgedehnt hat. Als die vorzugsweise klassische Beriode desselben ist aber doch wohl die Zeit des Zusammenwirkens mit Schiller anzusehen, insebesondre die zweite Hälfte der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Gleichsam miteinander wetteisernd strebten die beiden großen Freunde sich in den Geist des klassischen Altertums zu versenken; ihr Briefwechsel ist hiersir das beredteste Zeugnis und läßt zugleich deutlich erzkennen, wie unter den Werken des Altertums es doch wieder vor allen Homer ist, der sie beschäftigt und den sie nicht aushören zu bezwundern.

So ergaben sich benn, indem wir Goethes Homerstudien versolgten, zwei Lebensabschnitte, in denen ihm die antike Welt und mit ihr Homer besonders nahe trat: die Zeit der Reise nach Italien und die sich bald daran anschließende seines Zusammenwirkens mit Schiller. Und beidemal treibt es den Dichter, nicht bloß die Schönheit des Altertums in sich aufzunehmen, sondern auch selbstschaffend es neu zu beleben. So vollendet er in Italien die "Iphigenie auf Tauris," plant eine "Iphigenie auf Delphi," sinnt über einer "Nausikaa"; im Berkehr mit Schiller dichtet er das echt deutsche und doch homerischen Geist atmende Epos "Hermann und Dorothea," beginnt die als eine unmittelbare Fortsetzung der Islas gedachte "Achilleis" und entwirft für seinen "Faust" als einen Gipfelpunkt des zweiten Teils die "Helena". Wie Goethe mit warmer Empfindung und schöpferischer Phantasse die home-

rische Welt ergriff, so leben auch homerische Gestalten, damit erst recht zu den unsern geworden, in seiner Dichtung fort und weisen uns so immer wieder auf jene nun schon durch Jahrtausende hindurch flutende Duelle echter Poesie hin, die uns niemals verschüttet werden möge!

## Iphigenie auf Cauris.

Wenn auch die Heldin des Stück, Iphigenie selbst, nicht in eigentlichem Sinne zu den homerischen Gestalten gezählt werden darf, so wurzelt doch das Drama in seinen Boraussetzungen ganz im tropanischen Sagentreis, und der Dichter führt uns die Ereignisse vor Rios, die dort handelnden Persönlichkeiten in so lebendiger Erzählung vor, daß wir seine Darstellung hier nicht übergehen dürfen.

Interessant ift es, zu verfolgen, wie die Sage von Agamemnon und seinem Geschlecht sich in der griechischen Dichtung erst allmählich entwickelt und immer reicher entfaltet.

In der Ilias erscheint Agamemnon als der mächtige Berricher des goldreichen Mytene (πολυγούσοιο Μυκήνης), der angesehenste unter allen am Rriege teilnehmenden griechischen Fürsten, dem daber Die oberste Leitung des Ganzen übertragen ist. Entscheidet er auch nicht allein, fondern in Gemeinschaft mit den anderen Königen, fo ertennen doch alle seinen Borrang willig an, und felbst der tapferste und stärkste unter ihnen, Achilleus, wagt nicht, fich dem Gebote des Ronigs geradehin ju miderfeten und die Auslieferung der Brifeis ju verweigern. wird denn Agamemnon vorzugeweise der Berricher oder der Beitherrschende genannt (κοείων, εύουκοείων). Wie weit seine Berrschaft reichte, erfahren wir allerdinge nirgende genau, boch icheint nicht nur die Landschaft Argolis, sondern auch ein großer Teil des übrigen Beloponnes unter ihm geftanden zu haben. Dies läßt fich fcliegen aus Ilias 2, 107 f., wo es heift, Thuest habe dem Agamemnon das Scepter überlaffen, niber vicle Infeln und ganz Argos zu herrschen. Als die Befandticaft den gurnenden Achill zu verfohnen fucht, bietet fie ihm im Namen des Agamemnon eine Tochter desselben zur Gemahlin an und ale Mitgift fieben Städte (Blias 9, 149 ff.):

> "Sieben geb ich ihm bort ber wohlbevölkerten Städte: Enope und Kardamyle auch und die grafige hire, Pherä, die heilige Burg, und Antheias grünendes Blachfeld, Auch Aipeia, die schön, und Pedasos, fröhlich des Weinbaus, Alle find nah am Meere, begrenzt von der sandigen Pylos."

Wenn nun diese Städte in der Mehrzahl am meffenischen Meersbusen zu suchen find und andrerseits der Bruder des Agamemnon, Menelaos, in Sparta gebietet, so scheint in der That die Macht der Atriden den größten Teil der Pelopshalbinfel umfaßt zu haben.

Auch die Persönlichkeit des Agamemnon haben wir uns als eine echt königliche zu denken. Als im dritten Buch der Ilias der greise Briamos, auf der Stadtmauer sitzend, sich bei helena nach den griechischen Fürsten erkundigt, fragt er zuerst nach dem Gewaltigen (πελώριος); sie soll ihm sagen:

"Ber der Danaer dort so groß und herrlich hervorprangt. Zwar es ragen an Haupt noch größere Männer des Heeres; Doch so schön ist Keiner mir je vor den Augen erschienen, Roch so edler Gestalt; denn königlich scheint er von Ansehn." Und Helena erwidert:

"Der dort ist Atreus weitherrschender Sohn Agamemnon, Beides, ein trefflicher König zugleich und ein tapferer Streiter." Briamos aber ruft bewundernd aus:

"Seliger Atreussohn, o Gesegneter, Glücklichgeborner! Deiner Gewalt ja dienen ungöhlbare Männer Achajas!"

Auch als Rriegsheld tritt Agamemnon in der Ilias rühmlich hervor, namentlich in feiner Aristeia im elften Buch. Genau erzählt der Dichter (B. 16-45), wie er sich zum Kampfe rüstet. Als er zur Schlacht bereit ist, donnern Athene und Here ihm zu,

"Boch ju ehren ben Ronig ber golbdurchblinkten Mytene."

Allen voran stürmt er in den Streit und erlegt eine Reihe aussehnlicher Gegner; selbst Hektor muß vor ihm zurückweichen. Nachdem er den einen der Söhne Antenors, den Iphidamas, getötet, verwundet ihn dessen Bruder Koon, indem er ihm mit dem Speer den Arm durchsticht. Aber auch ihn erlegt Agamemnon und achtet der Berletzung nicht, so lange ihm das Blut noch warm aus der offenen Wunde hervorrieselt —

"Aber sobald ihm flockte das Blut in erharschender Wunde, Scharf durchzudender Schmerz nun erfaßte den Mut Agamemnons," und er ist gezwungen, aus der Schlacht ins Lager zurudzukehren, nicht ohne vorher noch die Krieger zur Ausdauer zu ermahnen.

Der Charafter Agamemnons erscheint zwar nicht durchweg in günstigem Lichte. Gegen den Priester Chryses zeigt er sich hart und versagt ihm die Lösung der Tochter. Die Borwürfe, die der erzürnte Achilleus ihm macht, find schlimmer Art.

"Trunkenbold, mit bem Blide des hunds und dem Mute des hirfches," redet (Blins 1, 225) höchft respektswidrig der Belide den heerfürsten

an und beschuldigt ihn der Habgier und des Eigennutes. Doch muffen wir von diesem Tadel einen erheblichen Teil auf den Zorn des heiß-blütigen Jünglings setzen. Im ganzen zeigt sich doch Agamemnon als ein für das Wohl der Seinen redlich sorgender Führer, der auch, durch die Schläge des Schicksals belehrt, sein Unrecht dem Achill gegentlber einsieht und die größten Opfer für die Aussöhnung zu bringen bereit ist.

Die Greuel, welche die spätere Sage dem Geschlecht des Agamemnon andichtete, scheint der Sänger der Ilias noch nicht zu kennen und zählt (Ilias 2, 101 ff.) die Herrscher des Stammes auf, ohne jener blutigen Kämpfe zu erwähnen, die zwischen ihnen nach der Darstellung der Erasgiker wüteten.

"Da erhub sich der Held Agamemnon, haltend den Königsstab, den mit Kunst Hephaistos gebildet. Diesen gab Hephaistos dem waltenden Zeus Kronion; hierauf gab ihn Zeus dem bestellenden Argoswürger; hermes gab ihn, der Herrscher, dem Rossedändiger Belops; Wieder gab ihn Belops dem völkerweidenden Atreus; Dann ließ Atreus ihn sterbend dem lämmerreichen Thuestes; Aber ihn ließ Thuestes dem Held Agamemnon zum Erbteil."

Wir erhalten hier durchaus den Eindruck, daß der Thronwechfel friedlich stattsand; hätte der Sänger die später erzählten Blutthaten gekannt, so würde er sich wohl anders ausgedrückt und nach seiner Art die näheren Umstände berichtet haben.

Auch das schreckliche Los, das des Agamemnon bei seiner Heimkehr wartete, von der Hand seiner Gattin Alytainmestra und ihres Buhlen Aigisth zu fallen, wird in der Ilias nirgends angedeutet, während der Name der Alytainmestra als seiner Gemahlin (1, 123 f.) von Agamemnon selbst genannt wird.

Wichtig ist für uns auch die Stelle, wo von den Kindern Agamemnons die Rede ift, (Ilias 9, 142 ff.). Der Utride will, um Uchill zu versöhnen, ihm auch eine seiner Töchter zur Gemahlin geben.

"Benn zum achäischen Argos, dem Segenslande, wir heimziehn, Soll er mir Eidam sein, und ich ehr ihn gleich dem Orestes, Der mein einziger Sohn aufblüht in freudiger Fille; Orei auch sind mir der Töchter in sestgebaueter Bohnung: Deren wähl er sich eine, Chrysothemis, Jphianassa, Oder Laodite auch, und führ er umsonst die Erkorne Heim in des Beleus Haus."

Neben dem einzigen Sohn Drestes haben wir also hier drei Töchter; unter diesen befindet sich weder Sphigenie, noch die bei den Tragitern eine große Rolle spielende Elektra; der Name Iphianassa tlingt allerdings au Iphigenie an. Es scheint demnach auch hier dem Dichter die spätere Gestaltung der Sage von der Iphigenie, ihrer beabsichtigten Opserung in Aulis, ihrer Bersetzung in das Land der Taurier u. s. s. noch unbekannt zu sein. Man könnte zwar einwenden, Agamemnon erwähne die Iphigenie nicht, da sie — sei es nun geopfert, sei es nach Taurien entrückt — nicht mehr im Baterhause weile; doch würde der Sänger, wenn er überhaupt etwas von einer Iphigenie und ihrem Schicksal wußte, dies nicht verschwiegen haben, um so weniger, als man ja Iphigenie nach der späteren Darstellung gerade unter dem Borwand, sie dem Uchill zu vermählen, nach Aulis lockte. Bielmehr schiefer Borwand später ersonnen zu sein gerade unter dem Einfluß unsere Stelle der Isias, wo Agamemnon dem Achill eine seiner drei Töckter anbietet.

Auch die ganze Erzählung von dem unwilltommenen Aufenthalt in Aulis und dem Zorn der Artemis, der ihn veranlaßte, ist der Ilias unbekannt. Nach ihr geht die Einschiffung des griechischen Heeres ohne hindernisse vor sich und ist von glücklichen Borzeichen begleitet (Ilias 2, 350 ff.).

Tipe weitere Entwicklung der Sage finden wir in der Odyssee, die an mehreren Stellen von der Heimkehr des Agamemnon und seiner Ermordung berichtet. Zunächst erzählt Restor dem Telemach, der ihn aufsucht, um nach seinem Bater zu sorschen, auf seine Frage die näheren Umstände vom Tode des Atriden (Odyssee 3, 254 ff.). Danach bethörte Aigisthos, im Binkel des rossenährenden Argos wohnend, mit schweichelnder Rede die Alytainnestra, die Gattin Agamemnons, während dieser vor Troja weilte. Ansangs sträubte sich Alytainnestra gegen den Frevel, denn gut war ihre Gesinnung; auch hatte sie ihr Gatte, als er zum Krieg suhr, unter die Obhut eines Sängers gestellt. Aber Aigissthos beseitigte den Sänger und führte Klytainnestra mit ihrer Zustimmung (ἐθέλων ἐθέλουσων) in sein Haus. Während nun nach beendetem Krieg Menelaos durch einen Sturm nach Agypten verschlagen wurde, gelangte Agamemnon früher in das Baterland zurück.

"Aber Aigisthos indes ersann zu hause die Unthat, Tötete Atreus Sohn und zwang sich das Bolt zum Gehorsam, Sieben Jahre beherrscht er die golddurchblinkte Mutene; Drauf im achten erschien ihm zum Weh der edle Orestes, Der von Athen hein. Ehrt und den Batermörder Aigisthos Tötete, welcher ihm tückisch den herrlichen Bater gemordet. Als er ihn jetzo gestraft, da feirt er im Bolt die Bestattung Seiner entsetzlichen Mutter zugleich und des feigen Aigisthos." Einen anderen Bericht giebt im vierten Gesang Menelaos ebenfalls dem Telemach. Er erzählt, wie er den weißsagenden Meersgott Broteus fing und dieser ihm das in seiner Abwesenheit Geschehene und die Zukunft enthülte. Über seinen Bruder Agamemnon hat er erfahren, daß dieser vom Sturm an die Grenze der Flur getrieben wurde, wo vormals Thyestes, jett Aigisthos wohnte. Als er endlich das heimische User betrat,

"Rußt er die Baterlandserbe, vom Antlit floffen ihm Thränen Beig die Wangen hinab . . ."

Doch ihn erblickt ber Bachter des Aigisthos und melbet seine An-funft bem herrn.

"Aber Aigisthos ersann arglistige Tude des Frevels. Zwanzig tapfere Männer, umher im Bolte gewählet, Stellt er geheim und hieß dann anderswo rüsten ein Gastmahl. Selbst nun ging er und lud den hirten des Bolts Ugamemnon, Stolz mit Rossen und Augen, doch schändliche Tücke gedenkend. Jenen, der nichts argwöhnte, begleitet er heim und erschlug ihn Uber dem Mahl, wie Giner den Stier erschlägt an der Krippe."

Endlich erzählt (Odyffee 11, 387 ff.) die Seele Agamemnons in der Unterwelt dem herabgestiegenen Odyffeus felbst ihr Schickfal:

"Aigisthos wars, der Tod und Berderben mir aussann Und mit dem tudischen Weib mich erschlug als Gaft in der Wohnung über dem Mahl, wie Giner den Stier erschlägt an der Krippe."

Wie jeder der Berichte einzelne Züge besonders ausstührt, so erfahren wir hier, daß Klytaimnestra die kriegsgefangne Tochter des Briamos, die Rassandra, tötet. Die Schlechtigkeit der treulosen Gattin wird hier besonders hervorgehoben, während an den vorher angeführten Stellen Aigisth in den Vordergrund tritt; ihr gegenüber wird die tugendhafte Gesinnung der Penelope gepriesen.

Auch im 24. Buch wird uns die Seele Agamemnons in der Unterwelt vorgeführt, wie sie ihr trauriges Geschick beklagt und den Frevelthaten der Klytaimnestra die Tugend der Benelope gegenüberstellt.

Wie der traurige Untergang des Heersührers der Griechen vor Troja in der Odusse wiederholt geschildert wird, so auch die Rachethat des Sohnes, des Orestes. So in der bereits angeführten Stelle des dritten Gesangs (B. 306 ff.), wo Orest im achten Jahr der Herrschaft des Aigisthos von Athen kommend den Mörder des Baters erschlägt. — Auch der Tod der Klytainnestra wird erwähnt (B. 310), wenn auch nicht ausdrücklich gesagt wird, daß sie durch Sohnes Hand siel. Die That des Orestes wird durchweg als eine rühmliche aufgefaßt;

von einem Fluch, den er durch sie auf sich geladen, ist nirgends die Rede. So äußert Restor (3, 196 ff.) zu Telemach:

"D wie gut, wenn ein Sohn dem abgeschiedenen Manne Nachbleibt! So wie jener am Batermörder Migisthos Rache geübt, der ihm tückisch den herrlichen Bater gemordet. Lieber, auch du, denn ich sehe dich groß und stattlich von Bildung, Halte dich wohl, daß einst auch Spätgeborne dich loben!"

Ja die Götter selbst warnen den Aigisthos vor seiner Frevelthat (Odyssee 1, 37 ff.) und fündigen ihm die Rache des Orestes an, so daß dieser als Bollstrecker ihres Willens erscheint.

Bietet uns demnach die Odyssee die Sage des Atridenhauses in einer weit entwickelteren Gestalt als die Ilias, so sehlen doch noch einige wichtige Züge, die erst die späteren epischen Dichter (die Kykliker) und die Tragiker hinzugesügt haben. Es ist dies einmal die Bersplgung des Orestes wegen des Muttermordes durch die Erinnyen, von der er erst durch die Fahrt nach Tauris befreit wird, andrerseits die Entwicklung in Ausis vor Absahrt der griechischen Flotte nach Troja, die beabsichtigte Opserung der Iphigenie und ihre Entrückung durch die Artemis nach Tauris. Grade aus diesen Elementen freilich erwächst die Handlung der Dramen, die uns Iphigenie in Tauris vorsühren, und so geht auch die Goethesche Iphigenie nicht unmittelbar auf die Darstellung Homers zurück, so lebhaft sie uns auch an diesen erinnert, sondern beruht in ihren nächsten Boraussezungen auf jener späteren Fortbildung der Sage.

Näher auf diese allmähliche Fortbildung einzugehen, haben wir hier keine Veranlassung. So sei nur kurz erwähnt, daß von den kyklischen Dichtungen, welche die homerischen Spen fortsetzten und ergänzten, die Ryprien genauer die Begebenheiten in Ausis berichteten. Die von Agamemnon beseidigte Artemis sendet heftige Stürme, welche die Flotte der Griechen am Auslaufen hindern; nachdem der Seher Kalchas den Zusammenhang enthüllt, entschließt sich Agamemnon, seine Tochter Iphigenie zu opfern, um den Zorn der Artemis zu versöhnen und die Absahrt zu ermöglichen. Unter dem Vorwand einer Vermählung mit Uchilleus wird Iphigenie mit ihrer Mutter ins Lager berufen; ihre Tötung hindert im setzen Augenblick Artemis selbst, die an ihrer Stelle eine Hirschieht und sie ins Land der Taurier entführt. Die Kränkung, die Klytaimnestra durch das lieblose Verhalten ihres Gatten gegen die Tochter erlitt, wurde von den Tragikent zu motivieren, wäh-

rend die Odyffee in der angeführten Stelle fie nur nach längerem Sträuben der Berführung des Aigisth erliegen läßt.

Bon den zahlreichen Bearbeitungen der Sage durch die Tragiter ist vor allem der großartigen Trilogie des Aischylos zu gedenken, die uns erhalten ist.

Im "Agamennon" ftellt er die Rückfehr und Ermordung des Helden dar, die "Choephoren" zeigen uns Drestes als Rächer des Baters, die "Eumeniden" seine Befreiung von dem Fluch, den er durch den Muttermord auf sich geladen; diese Befreiung erfolgt hier abweichend von der sonstigen Darstellung nach einer Reinigung im Tempel des Apollo zu Delphi durch ein Rechtsversahren vor dem Areopag zu Uthen, indem Athene selbst zu seinen Gunsten-entscheidet. — Bon den noch vorhandenen Stücken des Sophokles gehört hierher die "Elektra", die den mittleren Teil der Sage behandelt, die Bestrafung der Schuldigen durch Orest, den die Schwester zur heißersehnten Berzgeltungsthat anseuert. Unter den Dramen des Euripides erwähnen wir besonders die "Iphigenie in Taurien", welche sich in ihrer Pandlung mit der Dichtung Goethes am nächsten berührt, obwohl die Berzgleichung zeigt, welche außerordentliche Bertiefung der ganze Konslist und namentlich seine Lösung durch den neueren Dichter erfahren hat.

Goethes "Iphigenie in Tauris" entstand in ihrer ersten Gestalt, wie sich aus dem Briefwechsel und den Angaben des Tagebuchst genau feststellen läßt, im Februar und März des Jahres 1779 (14. Februar bis 28. März).

Um 29. März las der Dichter das Stück vor; unmittelbar darauf begann die Einstudierung durch Mitglieder der Hosgesellschaft; Goethe selbst spielte den Orest, Prinz Constantin den Phlades, Knebel den Thoas, Seidler den Arkas, Korona Schröter die Iphigenie. Die erste Aufführung, der noch mehrere folgten, fand schon am 6. April statt. Trot der großen Wirfung, die das Stück schon in dieser Fassung übte, veröffentlichte der Dichter es damals nicht, sondern arbeitete es noch wiederholt um; die zweite Bearbeitung stammt aus dem Jahre 1780, die letzte, welche dem Werk auch in der äußeren Form die Bollendung gab, aus der Zeit der italienischen Reise; der Abschluß erfolgte in Rom am 6. Januar 1787.

Auf die hohen Borzüge der Dichtung im allgemeinen einzugehen, ift hier nicht der Ort; uns beschäftigen hier nur die Berührungen mit homer, und an diesen fehlt es nicht, obwohl ja die eigentliche handlung bes Stücks, wie wir schon sahen, außerhalb des von den homerischen

Epen umschlossenen Sagenkreises fällt. Zunächst veranlaßt schon ber Blan des Wertes den Dichter, in die Bergangenheit zurückzugreisen. Iphigenie, die, durch die rettende Hand der Göttin ihrem Baterhause und dessen Greuelthaten entrückt, im fernen Barbarenlande als Priesterin ein reines Leben führt und selbst auf ihre rauhe Umgebung sittigend und veredelnd einwirkt, ist dazu bestimmt, die durch Geschlechter hindurch angehäuste Schuld ihres Stammes zu sühnen und nicht nur von ihrem durch die Erinnyen verfolgten Bruder Orest, sondern auch von ihrem ganzen Hause den schwerlastenden Fluch der Götter zu nehmen. Sie selbst spricht dies als ihre Ausgabe aus (4. Ausz., 5. Ausstr.):

"So hofft ich denn vergebens, hier verwahrt, Bon meines Hauses Schickal abgeschieden, Dereinst mit reiner Hand und reinem Herzen Die schwer besteckte Wohnung zu entsühnen!" Und zu Thoas sagt sie (5. Aufz., 3. Auftr.): "Laß mich mit reinem Herzen, reiner Hand Hinübergehn und unser Haus entsühnen."

Aber auch die Reine, Schuldlose kann diese schwere Aufgabe nicht erfüllen, ohne selbst als Glied ihres Geschlechts dessen Berschuldung mit zu büßen. So läßt denn der Dichter alle Greuelthaten ihres Stammes noch einmal erschütternd vor ihrer und damit vor unsere Seele vorüberziehen. Durch die Werbung des Thoas wird sie gezwungen, diesem ihre Hertunft zu enthüllen. Indem sie Tantalus als ihren Ahnherrn nennt und sich als Tochter Agamemnons bekennt, sieht sie sich gezwungen, auch der schweren Thaten zu gedenken, die das Haus ihrer Bäter von Geschsecht zu Geschlecht besteckt haben (1 Aufz., 3. Auftr.).

Bis zu der ihr selbst in Aulis drohenden Lebensgefahr und ihrer Rettung durch die Göttin vermag sie zu berichten; das weitere Schickfal der Ihrigen ist ihr bisher unbekannt geblieben. Aber auch dieses wird ihr nun Zug um Zug zu ihrem tiessten. Aber auch dieses wird ihr nun Zug um Zug zu ihrem tiessten. Gömerze offenbart. Mit einer Kunst, die an die des Sophotles im König Dedipus erinnert, läßt der Dichter die Iphigenie das Schreckliche nur nach und nach erfahren und steigert so ihr schuldloses Leiden bis an die Grenze des Erträglichen. Erst berichtet ihr Phlades (2. Aufz., 2. Austr.) den Ausgang des trojanischen Krieges und den Untergang ihres Baters Agamemnon durch die treulose Gattin und Aegisth; dann ist es Drest (3. Aufz., 1. Austr.), der, durch die Fragen der Briesterin gezwungen, schließlich selbst der Berkindiger seiner Rachethat, der Erschlagung der Mutter durch den eignen Sohn, werden muß. So durchlebt die Unsglückliche die Greuel ihres Hauses in unaushaltsamer Folge und steht

dabei noch vor der Notwendigkeit, als Priesterin gegen den eignen Bruder, den letten männlichen Sprossen des Königshauses, den Opferstahl zu zuden. Aber wie sie hier schuldlos für ihr Geschlecht leidet, so ist sie es schließlich, die durch ihre Reinheit und sittliche Größe das Gemüt des Thoas überwältigt und damit eine glückliche heimkehr und den Anfang einer besseren Zeit ermöglicht.

Diese Gestaltung des Planes also veranlagte den Dichter, uns in so umfaffender Beise die Bergangenheit des Atridenhauses zu entrollen, wenn er auch bei den einzelnen Momenten nur kurze Zeit verweilen kann.

Mit kindlicher Liebe erwähnt Iphigenie, nachdem sie der wilden Borfahren gedacht, ihren Bater Agamemnon.

"Des Atreus ältster Sohn war Agamemnon; Er ist mein Bater. Doch ich darf es sagen: In ihm hab ich seit meiner ersten Zeit Ein Muster des vollsommnen Manns gesehn."

Selbst als sie berichtet, wie sie nach Aulis ins Lager gelockt und zum Altar gerissen wird, spricht sie nicht den leisesten Tadel gegen den Bater aus. Er steht vor ihr in seinen besten Eigenschaften, so groß und herrlich, so königlich von Ansehn, wie ihn Homer uns in der ansgeführten Stelle der Teichoskopie zeichnet:

"Beides, ein trefflicher König zugleich und ein tapferer Streiter," den selbst der von ihm so hart besehdete Priamos glücklich preist. Auch die anderen Kinder Agamemnons blicken mit Bewunderung zu ihrem Bater auf. Orestes erzählt, seine traurige Jugend schildernd (2. Aufz., 1. Auftr.):

"Bie oft, wenn fill Elektra, meine Schwester, Am Feuer in der ticfen Salle saß, Drängt ich beklommen mich an ihren Schoß Und ftarrte, wie sie bitter weinte, sie Mit großen Augen an. Dann sagte sie Bon unserm hohen Bater viel. Wie sehr Berlangt ich, ihn zu sehn, bei ihm zu sein! Mich wünscht ich balb nach Troja, ihn balb her."

Auch von den anderen Heldengestalten der Ilias werden uns in dem Bericht des Bylades an Iphigenie (2. Aufz., 2. Auftr.) einige vorgeführt. Iphigenie vernimmt:

"Die hohe Stadt, die zehen lange Jahre Dem ganzen heer der Griechen widerstand, Liegt nun im Schutte, steigt nicht wieder auf. Doch manche Gräber unfrer Besten heißen Uns an das Ufer der Barbaren denken. Achill liegt dort mit seinem schönen Freunde." Iphigenie, auf welche bei ihrer Ankunft in Aulis die herrlichen Selden, vor allem wohl der ihr, wie sie glauben mußte, zum Gemahl bestimmte Achill, einen tiefen Eindruck gemacht haben, antwortet schmerzlich:

"So feid Ihr Götterbilder auch zu Staub!"

Schon wagt sie, als sie unter den Gefallenen den Namen des Balamedes und des Telamonischen Aiax, aber nicht den ihres Baters hört, zu hoffen, daß dieser lebt, als sie sein schreckliches Schickfal vernehmen muß, das den Tod in der Schlacht beneidenswert erscheinen läßt.

"Rlytämneftra hat

Mit Silf Aegisthens den Gemahl berückt, Um Tage feiner Rucken ihn ermordet!"

Die näheren Umftande werden abweichend von der Darftellung der Oduffee mehr im Anschluß an die Tragiter erzählt:

"Am Tage seiner Antunft, da der König Bom Bad erquickt und ruhig, sein Gewand Aus der Gemahlin Hand verlangend, stieg, Warf die Berderbliche ein faltenreich Und künstlich sich verwirrendes Gewebe Ihm auf die Schultern, um das edle Haupt; Und da er wie von einem Netze sich Bergebens zu entwickeln strebte, schlug Aegisch ihn, der Verräter, und verhüllt Sing zu den Toten dieser große Kürst."

Als Motiv zur That der Alytämnestra nennt Bylades außer der bosen Lust "einer alten Rache tief Gefühl" und erzählt die Ereignisse in Aulis, wobei die Opferung der Iphigenie als wirklich vollzogen ansgenommen und der Widerwille der Alytämnestra gegen ihren Gatten auf sein Berhalten gegen die Tochter zurückgeführt wird, eine Berkettung der Begebenheiten, die den Schmerz der Iphigenie verdoppeln muß.

Nachdem Iphigenie, von Leid überwältigt, sich zurückgezogen hat, erfährt sie später von Orestes selbst (3. Aufz., 1. Auftr.) das Weitere. Sie knüpft das Gespräch, in welchem sie den Fremden ausforschen will, wieder an den gewaltigen Eindruck an, den sie einst von den nach Troja ziehenden Helden empfangen:

"Zwar ward ich jung an diesen Strand geführt; Doch wohl erinnere ich mich des scheuen Blicks, Den ich mit Staunen und mit Bangigkeit Auf jene Helben warf. Sie zogen aus, Als hätte der Olymp sich aufgethan Und die Gestalten der erlauchten Borwelt Zum Schrecken Ilions herabgesendet, Und Agamemnon war vor allen herrlich."

Auch Orest muß ihr das traurige Geschick des Baters bestätigen und auf ihre Fragen nach dem Ergehen der Ihrigen voll Entsetzen seine eigne That berichten. Um Tage, als Agamemnon siel, von seiner Schwester Elektra gerettet, ist er zu einem Schwäher des Baters, zum König Strophios, gebracht und mit dessen Sohn Bylades aufgezogen worden. Die wachsende Begier, den Erschlagenen zu rächen, treibt die Jünglinge nach Mykene. Sie melden fälschlich Orestens Tod der Klytämnestra, welche die Überbringer der willkommnen Nachricht wohl aufnimmt. Elektra, der sich Orest entdeckt, seuert ihn noch mehr zur Rache an.

"Stille führt
Sie ihn zum Orte, wo sein Bater fiel,
Wo eine alte, leichte Spur des frech
Bergossen Blutes oft gewaschnen Boden
Mit blassen, ahnungsvollen Streifen fürbte.
Mit ihrer Feuerzunge schilderte
Sie jeden Umstand der verruchten That,
Ihr knechtisch elend durchgebrachtes Leben,
Den Übermut der glücklichen Berräter
Und die Gefahren, die nun der Geschwister
Bon einer stief gewordnen Mutter warteten.
Hier drang sie jenen alten Dolch ihm auf,
Der schon in Tantals Hause grimmig wütete,
Und Klytämnestra siel durch Sohnes Hand."

So malt Goethe lebhaft die Scene aus, die wir in der Odyssee nur kurz angedeutet fanden, und was dort als rühmliche, den Göttern wohlgefällige That erschien, wird hier Anlaß eines neuen schweren Bershängnisses; daß es die leibliche Mutter ist, an der Bergeltung geübt ist — Aegisths Tod wird von Goethe als nebensächlich nicht besonders erwähnt — ruft die Erinnyen zur Rache auf, deren unablässige Bersselgung Orest in erschütternder Beise schildert.

Auf einen weiteren Unterschied zwischen der Darstellung bei Homer und Goethe sei hier noch aufmerksam gemacht, da er deutlich zeigt, wie der neuere Dichter nach seinem Plane die sittlichen Anschauungen läutert und vertieft. Bei homer erscheint Agamemnon auch noch in der Unterwelt, wie wir schon oben bemerkten, als der Zurnende, Unversöhnte. Er schließt den Bericht von seiner Ermordung durch Klytämnestra und ihren Buhlen (Od. 11, 424 ff.) mit den Worten:

"Jene (Alytämnestra), das Scheusal Trennte sich, ebe fie mir, der schon hinschwebte zum Hades, Nur mit der Pand die Augen gedrückt und die Lippen geschlossen. Richts scheuseliger boch, nichts mehr schamlos, benn ein Beib ist, Das zu solcherlei Thaten ben Mut im Herzen gefasset. Bie sie sie jen' arglistig begann, die entsetzliche Schandthat, Daß sie den Jugendgemahl hinmordete! Hofft ich doch immer, Herzlich erwünscht ben Kindern sowohl wie des Hauses Genossen Kehrt ich heim. Doch jene, das Ungeheuer an Bosheit, Hat sich selbst mit Schande bedeckt und die Folgegeschlechter Zartgeschaffener Frauen, auch die sich des Guten besleißigt!"

Ahnlich äußert sich die Seele des erschlagnen Atriden auch im 24. Buch zu den Freiern (B. 194 ff.). Er rühmt die untadlige Benelopeia, die einst die Götter durch Gesang verewigen würden.

"Richt wie Tyndareos Tochter verübte fie frevele Thaten, Belche den Mann der Jugend erschlug. Ein verhaßter Gesang ist Jene den Menschen hinfort und häuft Unehr auf den Namen Zartgeschaffener Frauen, auch die sich des Guten besteißigt."

Anders bei Goethe. In der Bision, in welcher sich Orestes in die Unterwelt versetzt glaubt (3. Aufz., 2. Auftr.), sieht er seine auf Erden in haß entzweiten Uhnen friedlich und einträchtig miteinander wandeln, und wie er die Eltern versöhnt sieht, darf er auch auf Berzeihung seiner That rechnen und sich traulich zu ihnen gesellen:

"Bist dus, mein Bater? Und führst die Mutter vertraut mit Dir? Darf Klytämnestra die hand dir reichen, So darf Orest auch zu ihr treten Und darf ihr sagen: sieh deinen Sohn!"

Die Gewißheit der Berföhnung, die er hier zunächft für das Dasein nach dem Tode ahnt, joll er bald auch in das diesseitige Leben mit hinübernehmen und, von den surchtbaren Gewissensqualen erlöft, zum erstenmal mit freiem Herzen in dem Arm der Schwester reine Freude haben.

Wie in den Ereignissen, so fühlen wir uns auch in der Zeichnung der Persönlichkeiten wiederholt an Homer erinnert. Der Charakter
der Iphigenie freilich ist vom Dichter so ideal gehalten, daß wir bei
Homer etwas völlig Entsprechendes kaum sinden würden, so herrliche
Frauengestalten er auch vorsührt. Durch das schwere Leid, das sie in
zarter Jugend getroffen, durch die Trennung von Heimat und Elteruhaus, durch das heilige Priesteramt, dessen sie in ernster Pflichterfüllung
waltet, ist ihre Seele so geläutert und zu edelster Sittlichkeit erhoben,
daß selbst der Barbarentönig und sein Bolt zu ihr wie zu einem
höheren Wesen emporschauen und gern ihren Weisungen solgen. So
ist ja auch die Lösung des Konsliktes schließlich auf ihre sittliche Reinheit

aufgebaut; weil sie, der Lige unfähig, sich mit voller Offenheit und unbegrenztem Bertrauen an die edle Ratur in Thoas wendet und nur von deffen freier Entschließung noch Rettung hofft, bestegt sie deffen herz und erlangt für sich und die Ihrigen nicht nur freie Rücksehr in die heimat, sondern auch Bersöhnung und herzlichen Abschiedsgruß.

Ift so der Charakter der Iphigenie über die antiken Sittlichsteitsbegriffe hinausgehoben, so finden wir doch bei Homer eine Parallele für ihre Lage und die sie beherrschende Empfindung. Wie man die Odysse ein Lied des Heimwehs genannt hat, so kann man wohl dieselbe Bezeichnung der Goetheschen Iphigenie geben; um die Rückkehr nach der Heimat handelt es sich vor allem in beiden Dichtungen, um die Rückehr, der sich unzählige Hindernisse in den Weg stellen und die schließlich doch glücklich erreicht wird.

Und nicht nur im allgemeinen, sondern bis in einzelne Buge hinein läßt fich biefe Uhnlichkeit verfolgen.

Gleich im Beginn der Dichtung spricht Iphigenie ihre Sehnsucht nach der Heimat aus.

"Ach, mich trennt das Meer von den Geliebten, Und an dem Ufer steh ich lange Tage, Das Land der Griechen mit der Seele suchend, Und gegen meine Seufzer bringt die Welle Nur dumpfe Töne brausend mir herüber."

Wer fühlt sich bei diesen Worten nicht an Odysseus auf der Insel der Kalppso erinnert, der ebenfalls "das Land der Griechen mit der Seele suchend" am Meeresstrande sitt (Odyssee 5, 156 ff.):

"Aber des Tags dann faß er auf Felsen und sandigen Dünen, Bo er mit Seufzern und bitterem Gram die Seele verzehrend, Auf das verödete Meer hinschauete, Thränen vergießend."

So schildert ihn auch seine Schützerin Athene dem Zeus (1, 57 ff.):

"Aber Douffeus,

Sehnsuchtsvoll, nur den Rauch aufsteigen zu sehn von der Heimat, Wünscht sich den Tod."

Noch näher wird die Bergleichung zwischen Odyffeus und Iphigenie gelegt, wenn diese selbst das Los des Weibes dem des Mannes gegenüberstellt:

"Der Frauen Zustand ist beklagenswert. Zu Haus und in dem Kriege herrscht der Mann, Und in der Fremde weiß er sich zu helfen. Ihn freuet der Besitz, ihn krönt der Sieg; Ein ehrenvoller Tod ist ihm bereitet. Wie eng gebunden ift des Weibes Glück! Schon einem rauhen Gatten zu gehorchen Ift Pflicht und Troft; wie elend, wenn sie gar Ein feindlich Schicksal in die Ferne treibt!"

So bahnt sich Odysseus, klug und kuhn, schließlich selbst durch alle Gefahren den Weg zur Heimat, während Iphigenie in stiller Erzgebenheit ihr Schicksal tragen muß, bis auch ihr die Stunde der Heimzkehr schlägt.

Daß die Gestalt des Bylades in wesentlichen Zügen dem Obysseus nachgebildet ift, deutet der Dichter selbst an, wenn er den Orest zu dem Freunde, der ihm fühne Rettungspläne entwirft, sagen läßt (2. Aufz., 1. Auftr.): "Ich hör Ulyssen reden." Pylades lehnt die Bergleichung keineswegs ab:

"Spotte nicht! Ein jeglicher muß feinen Belben wählen, Dem er die Wege jum Olymp hinauf Sich nacharbeitet. Laß es mich gestehn: Mir scheinen Lift und Rlugheit nicht ben Mann Bu fchänden, ber fich lühnen Thaten weißt."

Birklich entspricht sein ganzes Auftreten, das Überlegung und List mit kühner Entschlossenheit vereinigt, durchaus der Handlungsweise seines Borbilds. So freundlich Iphigenie ihm gegenübertritt, so
vertraut er sich ihr doch keineswegs an, sondern erzählt ihr über seine
Herkunft und seine Schicksale eine ersundene Geschichte, die uns sehr
an die Art erinnert, wie sich Odysseus (14, 199 ff.) bei dem göttlichen Sauhirten Eumaios einführt, wobei wohl duch nicht zufällig ist,
daß beidemal Areta als Heimatsland genannt wird. Auf die Klugheit,
mit der Phlades auch im solgenden alle Umstände zu seinen Gunsten
zu nutzen such, sich des Wohlwollens der Priesteriu versichert, den
Plan zur Flucht entwirft, die widerstrebende Iphigenie überredet und
in keiner Bedrängnis um Kat verlegen ist, sei hier nur kurz hingewiesen.

Bon ganz anderer Art ift Oreftes, der von fich felbst fagt: "Ich schäpe ben, der tapfer ift und grad."

Er ist eine herrliche Helbennatur, hochstrebend, edel und offen. Ihm ist es unmöglich, die Iphigenie zu täuschen; er muß ihr offenbaren, wer er ist, und sich frei zu seiner Schuld bekennen (3. Aufz., 1. Auftr.). Wie er als Jüngling einst von großen Thaten träumte, die er den hohen Ahnen gleich zu vollbringen hoffte, ersahren wir aus seinem Gespräch mit Pylades (2. Aufz., 1. Auftr.). Aber freilich hat

die schwere Schuld, die er nach dem Willen der Götter auf sich nehmen mußte, sich wie eine schattende Wolke über sein Gemut gelagert; erft als diese von ihm genommen und er durch die Schwester entsuhnt ift, schaut er wieder frei in die schine Welt:

> "Die Erbe dampft erquidenden Geruch Und labet mich auf ihren Flächen ein, Rach Lebenstreud und großer That zu jagen."

Mit der Lebensfreudigkeit ift ihm zugleich Heldenmut und Thatfraft zurückgekehrt; sicher und selbstbewußt geht er nun wie ein geborner Herrscher seinen Gang, und selbst der kluge Pylades räumt ihm neidlos den ersten Plat ein. Auch dem Thoas tritt er als wahrer Heldensproß entgegen, als Agamemnons echter Sohn:

> "hier ist das Schwert, Mit dem er Trojas tapfre Männer schlug . . . Bähl einen aus den Edlen deines Heers Und stelle mir den Besten gegenüber!"

Doch wie jum Kampfe, ift er zum Frieden bereit, sobald fich ein ehrenvoller Ausweg zeigt, und verzichtet gern auf den Besitz des Götter= bildes, nachdem er den Sinn des Ausspruchs des Apollo richtiger er= kannt hat.

So scheint uns in ihm ein jugendlicher Agamemnon ober ein zweiter Achilleus erstanden; mit dem letteren hat er außer anderen Bugen auch die unzerreißbare Freundschaft mit dem treuen Gefährten der Jugend gemein.

Wir sehen, es weht etwas wie homerische Luft durch diese herrliche Schöpfung Goethes, und wenn er die alte Sage vertieft und Charaktere und Sitten driftlich modernen Anschauungen genähert hat, so ist doch der Geist heroischer Thatkraft, den das alte homerische Spos atmet, auch in diesem Drama zu spüren.

## Iphigenie in Delphi.

Der Plan einer "Iphigenie in Delphi," den wir hier wegen der engen Berbindung mit der "Iphigenie auf Tauris" kurz besprechen, beschäftigte Goethe, wenn auch wohl nur vorübergehend, in Italien. In dem Reisetagebuche findet sich (aus Bologna, den 18. Oftober 1786) folgende Aufzeichnung:

"Beute früh hatte ich das Glück, von Cento herüberfahrend, zwischen Schlaf und Bachen den Plan zur Iphigenie auf Delphos

rein zu finden. Es giebt einen fünften Att und eine Wieder= erkennung, dergleichen nicht viel sollen aufzuweisen sein. Ich habe selbst darüber geweint wie ein Kind, und an der Behandlung soll man, hoffe ich, das Tramontane erkennen."

Ausführlicher ift der allerdings viel fpater gefdriebene Bericht in der "Italienischen Reise" (Bempel 24, S. 97 f.): "Bon Cento heruber wollte ich meine Arbeit an Iphigenia fortseten; aber mas geschah! Der Geift führte mir das Argument der Iphigenia von Delphi vor die Seele, und ich mußte es ausbilden. Go furz als möglich fei es hier verzeichnet. - Elettra, in gemiffer hoffnung, daß Dreft das Bild der Taurischen Diana nach Delphi bringen werde, erscheint in dem Tempel des Apoll und widmet die graufame Art, die fo viel Unheil in Belops Saufe angerichtet, als ichliefliches Guhnopfer dem Gotte. Bu ihr tritt leider einer der Griechen und erzählt, wie er Dreft und Bylades nach Tauris begleitet, die beiden Freunde jum Tode führen feben und fich gludlich gerettet. Die leidenschaftliche Elettra tennt fich felbft nicht und weiß nicht, ob fie gegen Götter oder Menichen ihre But richten foll. Indeffen find Iphigenia, Dreft und Bylades gleichfalls zu Delphi angekommen. Iphigeniens beilige Rube tontraftiert gar mertwürdig mit Eleftrens irdifder Leidenschaft, ale die beiden Geftalten wechselseitig unerkannt jusammentreffen. Der entflohene Grieche erblickt Iphigenien, erkennt die Briefterin, welche die Freunde geopfert, und entdedt es Elettren. Diese ift im Begriff, mit demfelbigen Beil, welches fie dem Altar wieder entreißt, Iphigenien zu ermorden, als eine gludliche Wendung Diefes lette foredliche Ubel von den Befcmiftern abwendet. Wenn Diefe Scene gelingt, fo ift nicht leicht etwas Größeres und Rührenderes auf dem Theater gesehen morden. Wo foll man aber Bande und Beit hernehmen, wenn auch der Geift willig märe."

Wir sehen, wie Großes der Dichter von einer Aussührung seines Planes erwartete, wie er aber zunächst nicht Zeit und Stimmung sand, ihn weiter auszugestalten. Das Werf, das ihn zunächst in Anspruch nahm, war "Iphigenie auf Tauris"; demnächst warteten "Egmont", "Tasso" und "Faust". Daher hören wir nur noch einmal von der "Iphigenie in Delphi" in einer kurzen Bemerkung aus Rom (vom 16. Februar 1787), wo es heißt: "Thät ich nicht besser, Iphigenia von Delphi zu schreiben, als mich mit den Grillen des Tasso herumzuschlagen? Und doch habe ich auch dahinein schon zu viel von meinem Eigenen gelegt, als daß ich es fruchtlos aufgeben sollte."

Wenn diese Stelle auch erst der späteren Redaktion der "Italienischen Reise" angehört, so beweist sie doch wohl so viel, daß Goethe auch noch in Rom an den Plan der delphischen Iphigenie dachte, was an sich ja durchaus wahrscheinlich ist; später verlor er ihn über anderen Entwürfen und Beschäftigungen aus dem Auge.

So muffen wir une, um une ein Bild von dem Wert, wie es geworden fein murde, zu entwerfen, an Goethes oben angeführte, aller= binge fehr summarifche Mitteilung halten. Wenn Dunter (in einem Auffat in der Zeitschrift für den deutschen Unterricht von D. Lyon, 4. Jahrg., S. 312) meint, Goethe habe in der "Italienischen Reife" den Blan mitgeteilt, "wie er im Jahre 1814 ihn fich gufammen= bachte," fo ift diefe Augerung mindeftens fehr migverftandlich; wenn auch nicht alle Einzelheiten genau fein mögen, so ift doch nicht zu bezweifeln, dag Goethe fich icon in Italien den Blan fo zurecht gelegt hatte, wie er ihn fpater angiebt. Rleine Widerspruche, wie ber, daß in der "Iphigenie auf Tauris" erzählt wird, Elektra habe dem Dreft jenen alten Dold aufgedrungen, der icon in Tantale Saufe grimmig wütete, mahrend bei ber "Iphigenie in Delphi" von der graufamen Art die Rede ift, die fo viel Unheil in Belops Saufe angerichtet, konnen doch nicht in das Gewicht fallen; vielleicht mählte Goethe in dem neuen Stud absichtlich die Art, die ihm jum feierlichen Riederlegen auf den Altar des Apollo und als Mordwaffe in der Hand der Elektra paffender erschien. Dag ferner aus der in der "Italienischen Reise" mitgeteilten Stizze nicht hervorgeht, wie der Dichter die Gin= teilung in Afte vorgenommen und wie er diefe ausgefüllt haben murbe, beruht doch eben darauf, daß der Blan fallen gelaffen murde, ehe er zur Reife gedieh. Bas Goethe an dem Stoff anzog, mar offenbar nach der Bemerkung des Tagebuchs, ju welcher der fpatere Bericht durchaus ftimmt, die Wiederertennung der Geschwifter, die um fo erschütternder wirken mußte, nachdem unmittelbar vorher die äußerste Gefahr einer neuen Greuelthat im Atridenhause, der Ermordung der Iphigenie durch ihre Schwester Elektra, obgewaltet hatte. Wenn Goethe fich von diefer Gestaltung der Umftande eine besondre Wirkung versprach, so dachte er dabei wahrscheinlich an Außerungen in der Poetik des Aristoteles (im 14. Kapitel) und ihre Besprechung in Lessings "Hamburgischer Dramaturgie" (im 37. Stud).

Aristoteles spricht hier über handlungen, die für die Darstellung in der Tragödie besonders geeignet sind. Wenn das Unheilvolle nicht zwischen Feinden oder Gleichgültigen, sondern zwischen Freunden und Blutsverwandten geschehe, etwa wenn der Bruder den Bruder, oder der Cohn den Bater, oder die Mutter den Gohn, oder der Gohn die Wiutter tote oder zu toten beabsichtige, so werde unser Mitleid stärker erregt und folche Stoffe gelte es ju fuchen. Das folgende faßt Leffing fo jufammen : "Diefes aber tann entweder mit oder ohne Biffen und Borbedacht geschen; und da die That entweder vollführt oder nicht vollführt merden muß, fo entstehen daraus vier Rlaffen von Begebenheiten, melde den Absichten des Trauerspiels mehr oder weniger entsprechen. Die erfte: wenn die That miffentlich mit völliger Renntnis der Berfon, gegen welche fie vollzogen werden foll, unternommen, aber nicht vollzogen mird. Die zweite: wenn fie wiffentlich unternommen und wirklich vollzogen wird. Die dritte: wenn die That unwiffend ohne Renntnis des Gegenstandes unternommen und vollzogen wird, und der Thater die Berson, an der er fie vollzogen, ju fpat fennen lernt. Die vierte: wenn die unwissend unternommene That nicht zur Bollziehung gelangt, indem die darein verwickelten Berfonen einander noch gur rechten Beit ertennen. Bon diefen vier Rlaffen giebt Aristoteles der lettern den Borgug."1)

Der von uns besprochene Plan Goethes würde nun zu der von Aristoteles am meisten empfohlenen vierten Klasse von Begebenheiten gehören. Die durch den vermeintlichen Tod des Orestes in Berzweislung und Raserei versetze Elektra will ihre eigne Schwester Iphigenie töten, weil sie hört, daß diese als Priesterin den Orestes geopfert hat; sie weiß, als sie den Entschluß faßt, nicht, daß sie die eigne Schwester vor sich hat, erfährt dies aber glücklicherweise noch rechtzeitig, so daß die unheilvolle That unterbleibt.

<sup>1)</sup> Mority Schmidt in seiner Ausgabe der Poetit, Jena, 1875, ändert das Urteil des Aristoteles, indem er Poetit c. 14 bei dem dritten Fall für βέλτιστον den Superlativ βέλτιστον setht, beim vierten Fall für das überlieserte κράτιστον schrieferte κράτιστον schrieferte: οὐκ ἀχάριστον. Mit Recht verwirft Bahlen (Ausgabe der Poetit, Berlin, 1874) eine solche Anderung und führt S. 140 f. als Beispiel des von Aristoteles am höchsten gestellten Falls die von Goethe geplante Delphische Jyhigenie an.

<sup>2)</sup> Um für den dritten Fall, wo die Erkennung erst nach der unseligen That ersolgt, ein Beispiel aus unserer klassischen Litteratur anzusühren, verweise ich aus Shillers "Fiesto". Her tötet der unglückliche Gatte sein eignes Weib, das er in der Berkleidung für Gianettino Doria hält; die That und die Schmerz-ausbrüche des Fiesto, als er Leonore zu spät erkennt, streisen allerdings an das Gräßliche, und auch für unser Gesühl würde der vierte Fall den Borzug verzdienen.

Wenn wir die "Iphigenie in Delphi" hier nicht übergehen wollten, weil sie eine Art Fortsetzung der "Iphigenie auf Tauris" geworden wäre, so dürfen wir uns doch auf die gemachten kurzen Bemerkungen beschränken. In der Gestaltung des Stoffes wie in der Charakteristik würde sich der Dichter gewiß möglichst eng an das ältere Stück ansgeschlossen haben; dies geht auch aus seiner Bemerkung hervor, daß beim Zusammentreffen der beiden Schwestern Iphigeniens heilige Ruhe gar merkwürdig mit Elektrens irdischer Leidenschaft kontrastieren sollte; für die letztere würde gewiß die leidenschaftliche Elektra des Sophokles das Borbild abgegeben haben.1)

## Maulikaa.

Beit unmittelbarer als in den beiden Iphigenien werden wir zu homer zuruchgeführt in den Entwürfen und Bruchftlicen der "Raufi= taa", mit denen Goethe sich ebenfalls mährend der italienischen Reise, und zwar hauptsächlich auf Sicilien, beschäftigte.

Die Bersönlichkeit der Nausikaa, der Tochter des Phäakenkönigs Alkinoos, ist jedem Leser der Odyssee lieb und vertraut. Sie ist eine der anziehendsten Frauengestalten, die das altgriechische Epos gezeichnet hat; die Erzählung ihrer Begegnung mit Odysseus, dem vielumhergetriebenen Helden, auf einsamem Meeresstrand wirkt auf uns mit märchenhaftem Zauber: die Berhältnisse sind so einsach und natürlich, die Empfindungen der handelnden Personen so rein menschlich und so allgemein verständlich, und doch ist wieder alles so wunderbar und so außergewöhnlich!

Schon der Gegensatz erweckt unsere lebhafte Teilnahme: das liebliche Mädchen in erster Jugendblüte, an schlankem Buchs und strahlender Schönheit einer Göttin vergleichbar, aufgewachsen im glücklichsten Familienkreis, in reichgesegnetem Hause, fast unbekannt mit dem Leben und seinen Gefahren: ihr gegenüber der gereifte Mann, von feindlichem Geschick unablässig verfolgt und doch in seinem ausdauernden Mute

<sup>1)</sup> Erwähnt fei noch, daß Friedrich Salm ben Plan der "Delphischen Iphigenie" auszuführen unternommen hat; das Stückt wurde 1856 im Hofburgtheater zu Wien aufgeführt. Im übrigen verweise ich außer der erwähnten Abhandlung von Düntzer noch besonders auf die Untersuchungen von W. Scherer (Auffätze über Goethe, 1886), Cart (Goethe en Italie, 1881) und von Biedermann (Goetheforschungen II, 1886).

nicht gebeugt, vom stürmenden Meer, das ihm alle Habe und alle Gesfährten entrissen, endlich nacht und zum Tode erschöpft an eine fremde Küste geworsen, jedes Hilfsmittels beraubt außer der gewaltigen Geistestraft, mit der er alle Berhältnisse beherrscht und zu seinem Borteil zu lenken weiß. Wie er die edle Königstochter, die allein bei seinem seltsamen und Schrecken erregenden Erscheinen nicht die Fassung verliert, mit klugem Wort festhält, wie er ihr Mitseid, ihre Teilnahme, ihre Hülse gewinnt: wer hätte es nicht wieder und wieder mit immer neuem Interesse gelesen? Gewiß! In keiner Lage seines wechselvollen Lebens erscheint Odysseus größer und bewundernswerter, als in dieser, wo er, eben noch der elendeste und verlassenste der Menschen, in kurzer Frist das lebhafte Wohlwollen, ja die Liebe der edelsten Jungfrau erringt, um gleich darauf auch im Königshause alle durch seine Persönlichkeit zu bezaubern und der geseierte Gast des phäakischen Bolkes zu werden.

Aber wird ihm wirklich die Liebe der Nausikaa zu teil? Dürfen wir von einer Liebe der Nausikaa zu Odysseus bei Homer reden? Tragen wir nicht damit in die Dichtung einen ihr fremden Zug hinein?

Allerdings — von der sentimentalen Liebe unfrer neueren Romane kann hier keine Rede sein. Und doch liebt Nausikaa den Odysseus mit aller Reinheit und Kraft ihres jugendlichen Herzens. Aus ihren Worten, ihrem Berhalten ihm gegenüber spricht nicht bloß Gitte und mitleidige Teilnahme, sondern eine unverkennbare Neigung, die deshalb nicht flüchtig zu sein braucht, weil sie im Augenblick emporgewachsen ist. Zahlreich sind die Freier, die Nausikaa daheim umwerben, aber keiner darf sich ihrer Gunst rühmen (Odyssee 6, 283 f.):

"hier ja verachtet fie mahrlich Alle phantischen Kreier umber, fo viele und edle!"

Der wunderbare Fremdling dagegen hat im Nu ihr Herz gewonnen, und, wie sie mit einer uns Neueren eigentümlich berührenden Offenheit ihren Gefährtinnen vertraut, einen solchen wünscht sie zum Gemahl hier in der Heimat, und es möge ihm gefallen, hier zu bleiben (Odyssee 6, 244 f.):

"Bare mir doch ein solcher Gemahl erforen vom Schickfal, Bohnend in unferem Bolt, und gefiel es ihm felber, zu bleiben!"

Es ist psychologisch reizend dargestellt, wie sie sich erft allgemein ausdrückt: "ein solcher Gemahl", mährend das folgende "und gefiel es ihm selber, zu bleiben" (genauer "hier zu bleiben" — καί οἱ αδοι αὐτόθι μίμνειν —) doch eigentlich nur auf den von fernher

gekommenen Odyffeus paßt, da weder anzunehmen ift, daß ein andrer so unerwartet aus der Fremde kame, noch zu fürchten, daß ein einheismischer Bewerber etwa daran denken könnte, fortzuziehen.

Wenn also schon in diesen Worten ein Geständnis ihrer Neigung liegt, so blickt diese auch nicht undeutlich hervor aus der geäußerten Besorgnis, daß man Odysseus, wenn er sie nach Hause begleite, für den von ihr gewählten Gatten halten und sie darum verspotten möge (Odyssee 6, 275 ff.):

"Also sagte vielleicht ein Riedriger, der uns begegnet: Was der Rausikaa doch dort folgt so ein schöner und großer Fremdling? Wo sand sie jenen? Der wird ihr Ehegemahl noch! Einen Verirrten vielleicht empfing sie freundlich vom Schiffe Fern entlegener Männer; denn nah uns wohnen ja keine. Oder der Betenden kam ein vielersieheter Gott nun Hoch vom himmel herab, und sie wird ihn haben auf immer."

Mit dem Bunfche der Tochter stimmt der des Baters überein, wenn er bon den Göttern einen solchen Schwiegersohn erfleht, wie Odysseus, und diesem nicht undeutlich zu verstehen giebt, wie gern er es sehen würde, wenn er hier bliebe; wider Billen werde man ihn freilich nicht zurückhalten (Odyssee 7, 311 ff.):

"Benn boch o Bater Zeus und Pallas Athen' und Apollon, Solch ein Mann, wie du, so gleich an Gesinnung mir selber, Meine Tochter begehrt und mir sich erböte zum Eidam, Bleibend allbier! Ja, ein Haus wollt ich und Besitzungen schenken, Benn du gern hier bliebest; mit Zwang soll aber dich niemand Halten im Bolt; nicht möge dem Zeus ein solches gefallen!"

Hier haben wir einen noch deutlicheren Übergang, als oben, von dem allgemein gehaltenen "folch ein Mann, wie du" zur direkten Anrede und Beziehung auf Odysseus "wenn du gern hier bliebest."

Auch beim Abschied äußert Nausikaa herzlich den Anteil, den sie an Odysseus nimmt, und ihre schlichten Worte machen einen um so rührenderen Eindruck, da sie äußerlich die Fassung bewahrt und ihre Empfindung zurückdrängt. Nausikaa begegnet dem aus dem Bade kommenden Odysseus; sie schaut noch einmal bewundernd zu ihm auf, und da sie weiß, daß er bald in die Ferne ziehen wird, ruft sie ihm noch einen herzlichen Gruß zu und bittet ihn, auch in dem Heimatlande ihrer zu gedenken, da er ihr doch für die Rettung Dank schulde (Odyssee 8, 457 ff.):

"Naufikaa jetzt, mit göttlicher Schöne geschmudet, Stand dort neben der Pfoste des wohlgebuhneten Saales, Mit anstaunendem Blid den Odysseus lange betrachtend; Und fie begann zu jenem und sprach die gestügesten Worte: Frende Dir, Gast! Doch daß du hinfort auch im Lande der Bäter Meiner gedenkst, da du mir ja zuerst dein Leben verdankest!"

Obyffeus versichert ihr, er werde ihrer nicht vergeffen und dankbar dort alle Tage zu ihr flehen wie zu einer Gottheit.

Damit aber schwindet Nausikaa in der Odysse aus unsrem Gesichtstreise. Der Dichter hat kein Interesse, uns weiter in ihr Herz blicken zu lassen, uns zu erzählen, wie sie den Trennungsschmerz getragen, oder ihr ferneres Schicksal zu versolgen. Seine Teilnahme gilt dem Odysseus, den er nach seinem Baterlande geleiten und in seine Herrschaft wieder einsetzen muß; im Hinblick auf das Ganze erscheint die so liebliche Episode mit der Nausskaa nur als ein poetischer Hebel, den Homer anwendet, um seinen von allem entblößten Helden dem größten Elend zu entreißen, ihn wieder in menschliche Gesellschaft zu führen und die Mittel zur Heimkehr sinden zu lassen. Wir haben hier eines jener vielen Beispiele, wo der epische Sänger mit einem uns fast gefühllos erscheinenden Gleichmut über das Geschick von Hohen und Niederen hinwegschreitet, um in dem ruhigen Fluß seiner Darstellung seinen großartigen Plan zu versolgen.

Andere gestaltet sich natürlich alles, sobald Nausitaa selbst in den Mittelpunkt einer Dichtung tritt, sobald ihr Seelenleben, ihr endliches Schicksal die Hauptsache wird, gegen die alles Übrige mehr oder weniger in den Schatten rückt. Hier muß ihr Los, gerade den zu verlieren, der ihr allein als der begehrenswerte Gemahl erscheint, notwendig in seiner vollen Härte hervortreten: ihr Schicksal, gerade da entsagen zu mussen, wo sie in jugendlicher Reinheit und Frische zum erstenmal empfindet und ihr Herz gefesselt fühlt, wird unausbleiblich eine Wendung zum Tragischen bekommen.

Daß schon die spätere Sage ein Bedürfnis fühlte, Nausikaa für den Berlust des Odysseus zu entschädigen, geht daraus hervor, daß sie ihr den Telemachos, den Sohn des berühmten Helden, zum Gatten giebt.1)

Hieran knüpft Goethe in dem Entwurf seiner "Nausikaa" an. Er läßt hier Odysseus dem Alkinoos an seiner Statt den Sohn zum Gemahl der Tochter antragen und dessen Zustimmung für diesen Plan erlangen. So wird noch einmal die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang geweckt, die freilich sofort durch die Nachricht von dem Tode der Nausikaa grausam zerkört wird.

<sup>1)</sup> Gine andre Überlieferung laft ben Telemach ber Rirte zu teil werden.

Doch ehe wir zu der Dichtung Goethes übergehen, muffen wir mit einigen Worten einer früheren dramatischen Bearbeitung desselben Stoffes gedenken. Kein geringerer als Sophokles, der größte tragische Dichter des Altertums, ist der Borläufer Goethes gewesen. Es steht von ihm fest, daß er ein Drama "Nausikaa" oder "die Wäsche erinnen" (Navoixaa nausikai) gedichtet hat. Leider ist uns dieses Stück verloren, und wir können nur auf Grund einiger uns erhaltener sehr interessanter Notizen und spärlicher Bruchstücke Bermutungen über den Inhalt desselben aufstellen. 1)

Von Athenäus und Eustathius wird uns berichtet, daß Sophokles bei der Aufführung seines Stückes die Rolle der Naustlaa selbst gegeben und durch seine Kunst im Ballspiel großen Beifall geerntet habe. Da andrerseits überliefert wird, daß der Dichter wegen seiner schwachen Stimme sich später von der persönlichen Teilnahme an den Aufführungen zurückgezogen habe, so dürfen wir als sicher annehmen, daß die Nausikaa zu seinen Jugendwerken gehörte.

Aber den Inhalt des Dramas läßt sich schon aus jener Mitteilung mit Gewißheit schließen, daß es die erste Begegnung zwischen Odysseus und Nausitaa am Flußuser unweit des Meeresstrandes zum Gegenstande hatte. Gerade wie bei Homer wird Odysseus durch den lauten Ausschei der ballspielenden Mädchen aus seinem Schlaf erweckt und so mit ihnen zusammengeführt worden sein. Auch der zweite Titel des Stückes "die Bäscherinnen" (Ildirtquae) führt uns auf diese Bermutung. Wie uns der erste Titel den Namen der Hauptheldin giebt, so bezeichnet uns der zweite die Personen des Chors, eben jene Jungfrauen der Nausstaa, die mit ihr, um die schönen Gewande zu

<sup>1)</sup> Bgl. zu bem Folgenden besonders Welder, die griechischen Tragödien mit Rücksicht auf den epischen Cyklus, 1. Abt. Bonn, 1839, S. 227 ff. und Nauck, tragicorum Graecorum fragmenta, Lipsiae, 1856, p. 180. — Die Frage, ob Goethe, als er bei seinem Ausenthalte in Sicisien die "Nausikaa" plante, die Fragmente des Sophokses vor Augen gehabt und benutt habe, glaube ich verneinen zu müssen. Nach Sicisien nahm er wenig Bücker mit, selbst eine Homerausgabe kaufte er sich erst dort (siehe unten). Auch früher dürfte er zwar die vollständig erhaltenen Stücke des Sophokses, aber schwerlich dessen Fragmente genauer studiert haben. Aus diese Hause Bed ich nam ersten Lessings "Leben des Sophokses" (vgl. Hempels Ausg. Bd. 11, 1., S. 921 ff.) führen können, doch erschienen die Bruchstücke desselben erst nach des Verfassers Tode, und zwar nach Goethes italienischer Reise, 1790. Trotzem wird eine kurze Betrachtung über das, was wir von der "Nausikaa" des Sophokses wissen, hier nicht ohne Interesse sein.

waschen, an das Ufer des Flusses gekommen waren. Auch der von Pollux in Hinweis auf unser Drama erwähnte Maultierwagen  $(\lambda \alpha \mu n \dot{\eta} \nu \eta$ , bei Homer  $\dot{\alpha} n \dot{\eta} \nu \eta$ ) läßt keine andre Annahme hinsichtlich des Schauplatzes der Handlung zu.

Wie aber haben wir uns den Inhalt der Dichtung, den Berlauf der Handlung zu denken? Hier gelangen wir sofort zu einer Streitfrage. Die einen, unter anderen nach dem Borgang des Casaubonus Lessing (Leben des Sophokles, Anm. R., bei Hempel Bd. 11, 1. S. 924), halten das Stück für ein Satyrdrama, geben ihm also einen heizteren Inhalt, während andere, besonders Welcker, auf Grund einer Außerung des Eustathius, der die "Nausikaa" unzweideutig zur tragischen Poeste rechnet (Bemerkung zur Isias 3, 54. S. 381), es entschieden für eine Tragödie erklären. Ich halte die letztere Ansicht für die richtige, freilich ohne mich den Ausstührungen Welckers über den vermutzlichen Inhalt im einzelnen durchweg anschließen zu können.

Welder findet die tragischen Momente in der Gefahr, die für beide Teile in der Begegnung liegt, und in dem Mute, den Odysseus zeigt, indem er sich in seinem Zustande unter die Mädchen wagt, Nausitaa, indem sie vor der Annäherung des durch die Flut entstellten, gewaltigen Mannes nicht die Flucht ergreift. "Die Anziehung," fährt er fort, "muß immer am meisten in der natürlichen Beredsamkeit gelegen haben, womit Odysseus das Wunderbare und Ungeheure seines Zustandes zeichnete und dahinter den unerschöpslichen Quell der Erfindsamkeit und der Bildung aufschloß, Nausitaa aber das Volk der Phäaken malte und ihr eignes einsaches und hohes jungfräuliches Wesen darsstellte."

Diese Annahme mag im wesentlichen das Richtige treffen, doch scheint mir der tragische Gehalt des Stückes damit nicht erschöpft zu sein. Eine wirkliche Tragödie erforderte doch wohl stärkere Accente der Leidenschaft! Dazu kommt, daß Nausikaa, deren Namen das Drama trägt, doch entschieden im Mittelpunkte des Interesses stehen mußte. Ist dies der Fall, dann konnte der tragische Konslikt kaum ein anderer sein, als derjenige, aus welchem Goethe seine Dichtung schuf: die Neisung der Nausikaa zu Odysseus, die nur etwas mehr, als bei Homer, in den Vordergrund gerückt zu werden brauchte, und im Gegensatz zu ihr die Gebundenheit des Odysseus, sein unwiderstehlicher Zug in die Heimat zu der Gattin und dem Sohn.

Allerdings begegnet auch diese Annahme nicht unerheblichen Schwierigkeiten. Welches war der Ausgang des Konfliktes bei Sophokles? Schrever, homerische Gestalten. Soll Nausikaa, wie bei Goethe, den Tod suchen? Aber es mußte dies, da eine Beränderung der Scene kaum angenommen werden kann, auf demselben Schauplat, am Meeresuser, geschehen, und damit würde die freundliche Aufnahme des Odysseus im Königspalast, seine Geleitung in die Heimat schwer zu vereinen sein. Oder führte Sophokles den Konslikt nicht auf diese Spite? Zeigte er nur den schwerzlichen Seelenskampf der Nausikaa bei der Erkenntnis, daß Odysseus bereits vermählt und ihr ewig versagt sei, und endete er etwa mit einer selbstverleugenenden Entsagung der hochherzigen Jungfrau?

Möchte nun auch der zulest angedeutete Ausgang zu modern ersicheinen und einem antiken Dichter kaum zuzutrauen sein: an dem einen dürfen wir festhalten, daß ein Stück, das den Ramen der "Rausikaa" trägt, auch den Empfindungen derselben vollen Ausdruck geben mußte, und wenn schon Homer sie voll Bewunderung und Liebe zu Odysseus aufschauen läßt, so wird der Dichter des herrlichen Chorlieds auf den Eros, der in der "Antigone" den Haimon um seiner Braut willen in den Tod gehen läßt, einer tragischen Darstellung der hoffnungsslosen Reigung der Jungfrau schwerlich ausgewichen sein. Bielleicht wurde auch jener innere Konslikt in der "Nausikaa" nur angedeutet und erst in einem anderen Stück, das eng mit diesem zusammenhing, zum Austrag gebracht.

Dieses zweite Drama des Sophokles, das demselben Sagenkreis angehörte und vielleicht mit der "Nausikaa" und einem dritten Stück eine Trilogie bildete, sind "die Phäaken" ( $\Phi \alpha i \alpha x \epsilon \varsigma$ ), von denen ebenfalls nur wenige Fragmente erhalten sind.\(^1)

Den Inhalt werden jedenfalls die weiteren Erlebnisse des Odysseus im Phäafenlande gebildet haben, insbesondere wird gezeigt worden sein, wie der Held durch die Erzählung seiner Abenteuer und sein ebenso tapferes wie besonnenes Berhalten die Herzen der Phäafen gewinnt und sich ihre Unterstützung für die Heimfehr sichert. Auch tragische Momente sind hier sehr wohl denkbar: der Streit mit Euryalos, der den Fremden übermütig zu den Kampspielen heraussordert (Odyssee 8, 158 ff.), konnte leicht eine bedenkliche Wendung nehmen, ebenso konnte die Zurückweisung des Anerbietens des Alkinoos, dem Odysseus seine Tochter zur Gattin zu geben (Odyssee 7, 311 ff.), zur Herbeissührung von Verwicklungen benutzt werden. Wir wissen ja, daß die Dichter sich in der Umgestaltung der überlieserten Sagen große Freiheit

<sup>1)</sup> Bgl. Belder, a. a. D. S. 231; Nauck, fragmenta tragicorum Graecorum p. 222.

nahmen: andrerseits soll gern zugegeben werden, daß es hier schwer sein wird, über die Aufstellung gewiffer Doglichteiten hinauszu-kommen.

Derfelbe Stoff nun, der den größten Tragifer des Altertume ju einer Bearbeitung anlockte, jog auch unfern Goethe mächtig an.1) Die erfte Andeutung, dag der Beift des Dichtere fich mit jenem Gegenstand beschäftigte, findet sich in einer nicht in den Text der "Italienischen Reife" aufgenommenen handschriftlichen Notiz des Tagebuches aus Giredo vom 22. Oktober 1786. Hier heißt es: "Sagt ich dir schon, daß ich einen Blan zu einem Trauerspiel Ulysses auf Bhaa gemacht habe? Ein fonderbarer Bedante, der vielleicht gluden fonnte." Es ift fein Zweifel, daß unter Phaa die Phaafeninfel Scheria gemeint ift, beren Name dem Dichter wahrscheinlich nicht gegenwärtig war; nicht minder, daß der Gegenstand, den Goethe behandeln wollte, im wesentlichen fein andrer ift, ale in der fpateren "Naufikaa". Immerhin bleibt beachtenswert, daß hier Ulpffes und nicht Naufikaa als held im Titel genannt wird; wir haben oben Beweise dafür angeführt, daß fich Goethe in der fremden Welt Italiens gleichsam selbst wie ein umherirrender Donffeus fühlte, und von diefer Seite mochte ihm der neue Plan zuerft nahe treten, mahrend spater bor allem die Bestalt der Raufitaa und ihr Schicksal ihn beschäftigte.

Bunächft blieb die Idee eines solchen Trauerspiels wohl nur eine ganz allgemeine und wurde bald durch neue Eindrücke der Reise und andre Beschäftigungen in den hintergrund gedrängt. Erst auf Sicilien trat Goethe dem Gedanken, eine "Naustlaa" zu schreiben, näher. Aus seiner Darstellung in der "Italienischen Reise" können wir klar erkennen, wie der Plan in ihm auftauchte, wie er schnell Gestalt gewann und teilweise selbst zur Ausstührung kam, bis er dann liegen blieb und schließlich ganz fallen gelassen wurde. Allerdings ist dieser Bericht, wie namentlich Dünt er nachgewiesen hat, chronologisch nicht ganz genau und stimmt nicht völlig zu den gleichzeitigen Aufzeichnungen, soweit uns solche vorliegen; er gewährt uns aber trothem ein sehr deutliches und

<sup>1)</sup> Zu bem folgenden vergleiche man hauptfächlich die Ausgabe der "Italienischen Reise" von Heinrich Düntzer in der Hempelschen Sammlung und dessen ichon oben angeführten Auffat in der Zeitschrift für deutschen Unterricht, 4. Jahrg., S. 317 ff.; ferner die Abhandlungen über die "Nausikaa" von Woldemar Freiherrn von Biedermann in den "Goetheforschungen", Franksurt a/M. 1879, und von Wilhelm Scherer in Westermanns Monatscheften, Bd. 46, S. 726 ff., auch in den "Auffätzen über Goethe," 1886.

lebensvolles Bild von den Eindrilden und Stimmungen, aus denen die Dichtung erwuchs. Es war zuerst die eigentümliche Schönheit des sicilischen Küstenlandes, die in dem Dichter die Erinnerung an die homerische Beschreibung der zauberischen Phäakeninsel erweckte und ihn anregte, im Wetteiser mit dem alten Sänger diese wundervolle Natur in einer eigenen Dichtung zu verherrlichen. Neben dem Lande wurden aber auch die von Homer mit diesem zugleich geschilderten Persönlichteiten und Vorgänge in der Seele Goethes wieder sebendig. Um alles dies sich noch deutlicher in das Gedächtnis zurückzurufen, kaufte er sich ein Exemplar des Homer, in welchem er nun eisrig studierte und aus dem er seinem Reisebegleiter, dem Maler Kniep, die betreffenden Stellen vorlas. So bildete sich schnell in ihm der Plan des Dramas aus, welches die im Homer gegebne Situation weiter aussühren sollte.

Wir heben hier nur die wichtigsten Stellen aus dem Bericht Goethes in der "Italienischen Reise" hervor. Über den Gindruck, den er bei der Annäherung an die sicilische Ruste erhielt, schreibt er Balermo, Dienstag den 3. April 1787: "Mit feinem Wort ift die dunftige Rlarheit auszudrucken, Die um die Ruften ichwebte, ale wir am iconften Nachmittage gegen Balermo anfuhren. Die Reinheit der Konture, die Beichheit des Ganzen, das Auseinanderweichen der Töne, die Harmonie von himmel, Meer und Erde . . . Wir wollen feben, mas diefe Königin der Inseln thun kann. Wie sie uns empfangen hat, habe ich teine Worte auszudrücken, mit frischgrünenden Maulbeerbäumen, immer= . grunendem Dleander, Citronenhecken . . . In einem öffentlichen Garten stehen weite Beete von Ranunkeln und Anemonen. Die Luft ift mild, warm und wohlriechend, der Wind lau. Der Mond ging dazu voll hinter einem Borgebirge herauf und ichien ins Meer; und diesen Genug, nachdem man vier Tage und Nächte auf den Bellen geschwebt! Berzeiht, wenn ich mit einer stumpfen Feder aus einer Tufchmuschel, aus der mein Gefährte die Umrisse nachzieht, dieses hinkripele. Es kommt doch wie ein Lispeln zu euch hinüber, indes ich allen, die mich lieben, ein ander Denkmal dieser meiner glücklichen Stunden bereite. wird, sage ich nicht; wann ihr es erhaltet, kann ich auch nicht sagen."

Das Denkmal der glücklichen Stunden, von dem der Dichter hier redet, ist die "Nausikaa", deren erste Erwähnung sich also unmittelbar an die Schilderung der Schönheit der Gegend anknüpft: dem stürmischen Meere entronnen, gleich Odysseus, hatte Goethe diese Schönheit doppelt empfunden. Wenn am Abend desselben Tages der Dichter erwähnt, daß er "schematisserte", indessen Kniep zeichnete, so haben wir dies

wohl auf die ersten schriftlichen Aufzeichnungen zu der neuen Dichtung zu beziehen.

In der Niederschrift vom 7. April fommt Goethe wiederum auf die herrliche Natur Siciliens zu fprechen. Er fcildert eingehend einen öffentlichen Garten unmittelbar an der Reede von Balermo: "Regelmäßig angelegt, ericeint er uns boch feenhaft; vor nicht gar langer Zeit gepflangt, verfest er ins Altertum. Grune Beeteinfaffungen umidliefen fremde Gemächfe, Citronenspaliere wölben fich jum niedlichen Laubengange, hohe Bande des Dleanders, gefcmudt von taufend roten, nelkenhaften Bluten, loden das Auge. Bang fremde, mir unbefannte Bäume, noch ohne Laub, mahricheinlich aus marmeren Begenden, verbreiten seltsame Zweige." In der weiteren Beschreibung wird namentlich der ftarke Duft hervorgehoben, der fich über alles verbreitet und die mertwürdigften Farbenwirfungen hervorbringt, und zum Schlug heißt es dann: "Aber der Gindruck jenes Bundergartens war mir gu tief geblieben, Die fcmarzlichen Wellen am nördlichen Borizonte, ihr Anftreben an die Buchtfrummungen, felbft der eigene Geruch des dunftenden Meeres, das alles rief mir die Infel der feligen Phaaten in die Sinne fo wie ins Bedachtnis. Ich eilte, fogleich einen homer zu taufen, jenen Befang mit großer Erbauung zu lefen und eine Übersetzung aus dem Stegreif Aniepen vorzutragen." Die herrliche Natur, die hier Goethe so begeistert schildert, spiegelt fich auch in den Fragmenten der "Nausikaa" mit wunderbarer Rlarheit ab.1)

Bom Montag den 16. April 1787 meldet Goethe weiter: "Da wir uns nun selbst mit einer nahen Abreise aus diesem Paradies bestrohen müssen, so hoffte ich heute noch im öffentlichen Garten ein vollskommenes Labsal zu sinden, mein Pensum in der Odyssee zu lesen und auf einem Spaziergang nach dem Thale am Fuß des Rosalienberges den Plan der Nausitaa weiter durchzudenken und zu versuchen, ob diesem Gegenstande eine dramatische Seite abzugewinnen sei. Dies alles ist, wo nicht mit großem Glück, so doch mit vielem Behagen geschehen. Ich verzeichnete den Plan und konnte nicht unterlassen, einige Stellen, die mich besonders anzogen, zu entwerfen und auszusühren."

Am 17. April heißt es: "Seute früh ging ich mit dem festen, ruhigen Borsat, meine dichterischen Träume fortzuseten, nach dem öffentlichen Garten; allein eh ich miche versah, erhaschte mich ein andres

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu auch Ziegeler, aus Sicilien, S. 53 (Seft 14 ber Gymn .- Bibl.).

Gespenst, das mir schon diese Tage nach geschlichen." Das Gespenst, das ihn in seinen dichterischen Träumereien unterbricht, ist die Forschung nach der Urpslanze. "Gestört war mein guter poetischer Borsat, der Garten des Alkinous war verschwunden, ein Weltgarten hatte sich aufzgethan."

Leider war diese Störung keine vorübergehende. Zwar kehrt der Dichter noch hier und da zu seiner "Nausikaa" zurück, aber der Plan wird bald in den Hintergrund gedrängt und zuletzt ganz fallen gelassen.

Wie fehr jedoch damale Die neue Dichtung Goethe an bas Berg gewachsen mar, beweift die Außerung in einem Briefe an Frau von Stein vom 18. April 1787: "Was ich euch bereite, gerät mir glücklich. Ich habe icon Freudenthränen vergoffen, daß ich euch Freude machen werde." Aus Neapel fcreibt Goethe den 15. Mai 1787 an Philipp Seidel: "Was ich machen fann, wird man vielleicht aus einem Stud feben, bas ich auf diefer Reife erfunden und angefangen habe." Ebenso ift die Bemerkung aus Rom vom 8. Juni 1787 : "Auch haben fich neue Sujets jugebrängt, die ich ausführen muß," jedenfalls in erfter Linie auf die "Naufikaa" zu beziehen. Dag bennoch die Ausführung diefer Dichtung unterblieb, beklagte Goethe noch in fpaterem Alter. Er fcreibt darüber an Sulpiz Boifferee (4. Dezember 1817): "Es betrübt mich aufe neue, daß ich die Arbeit damale nicht verfolgt. brauche Ihnen nicht zu fagen, welche rührende, herzergreifende Motive in dem Stoff liegen, die, wenn ich fie, wie ich in "Iphigenie", besonders aber im "Taffo" that, bis in die feinsten Befäße verfolgt hatte, gewiß wirtfam geblieben maren."

In der "Italienischen Reise" erwähnt Goethe die "Nausikaa" zulest unter dem 7. Mai 1787. Er hatte sich unterhalb Taormina am Meer in einem verwahrlosten Baumgarten auf Orangenästen einen Sitz gesucht. "Und so saß ich, den Blan zur Nausikaa weiter denkend, eine dramatische Konzentration der Odyssee. Ich halte sie nicht für unmöglich, nur müßte man den Grundunterschied des Orama und der Epopöe recht ins Auge fassen."

An diese lette Erwähnung der "Nausikaa" knüpft Goethe einen abschließenden Bericht "aus der Erinnerung", der nochmals auf die Entstehung der Dichtung eingeht und sodann den Plan derselben, wie er sich zulet gestaltet hatte, mitteilt. Es heißt dort (Hempel 24. S. 285 ff.), er habe dem Drange nachgegeben, "die gegenwärtige herrliche Umgebung, das Meer, die Inseln, die Häfen, durch poetische würdige Gestalten zu beleben und auf und aus diesem Lokal eine Kompo-

sition zu bilden, in einem Sinn und in einem Ton, wie er sie noch nicht hervorgebracht."

Weiterhin fährt der Dichter fort: "Ich hatte mir, überzeugt, daß es für mich teinen besseren Kommentar zur Odyssee geben tönne als eben gerade diese lebendige Umgebung, ein Exemplar verschafft und las es nach meiner Art, mit unglaublichem Anteil. Doch wurde ich gar bald zu eigner Produktion angeregt, die, so seltsam sie auch im ersten Augenblicke schien, mir doch immer lieber ward und mich endlich ganz beschäftigte. Ich ergriff nämlich den Gedanken, den Gegenstand der Nausika als Tragödie zu behandeln.

Es ist mir selbst nicht möglich abzusehen, was ich daraus würde gemacht haben: aber ich war über den Plan bald mit mir einig. Der Hauptsinn war der: in der Nausikaa eine treffliche, von vielen umsworbene Jungfrau darzustellen, die, sich keiner Neigung bewußt, alle Freier bisher ablehnend behandelt, durch einen seltsamen Fremdling aber gerührt, aus ihrem Zustand heraustritt und durch eine voreilige Außesung ihrer Neigung sich kompromittiert, was die Situation vollkommen tragisch macht. Diese einsache Fabel sollte durch den Reichtum der subordinierten Motive und besonders durch das Meers und Inselhafte der eigentlichen Aussührung und des besonderen Tons erfreulich werden.

Der erste Aft begann mit dem Ballspiel. Die unerwartete Bekanntschaft wird gemacht, und die Bedenklichkeit, den Fremden nicht selbst in die Stadt zu führen, wird schon ein Borbote der Reigung.

Der zweite Aft exponierte das Haus des Alcinous, die Charaftere der Freier und endigte mit dem Eintritte des Ulyffes.

Der dritte war ganz der Bedeutsamkeit des Abenteurers gewidmet, und ich hoffte, in der dialogierten Erzählung seiner Abenteuer, die von den verschiedenen Zuhörern sehr verschieden aufgenommen werden, etwas Künstliches und Erfreuliches zu leisten. Während der Erzählung erhöhen sich die Leidenschaften, und der lebhafte Anteil Nausikaas an dem Fremdling wird durch Wirkung und Gegenwirkung endlich hervorgeschlagen.

Im vierten Afte bethätigt Ulyffes außer der Scene seine Tapferkeit, indessen die Frauen zurückbleiben und der Reigung, der Hoffnung
und allen zarten Gefühlen Raum lassen. Bei den großen Borteilen,
welche der Fremdling davonträgt, hält sich Nausikaa noch weniger zusammen und kompromittiert sich unwiderrusslich mit ihren Landsleuten.
Ulysses, der halb schuldig, halb unschuldig dieses alles veranlaßt, muß
sich zulet als einen Scheidenden erklären, und es bleibt dem guten
Dtädchen nichts übrig, als im fünften Afte den Tod zu suchen."

Es ift nun intereffant und wichtig, diese lette Busammenfassung des Planes, die Goethe gegeben hat, mit einem Schema der Dichtung zu vergleichen, das sich uns aus der Zeit des sicilischen Aufenthaltes erhalten hat, und zugleich die ebenfalls noch vorhandenen Bruchftucke ber Ausführung mit in Betracht zu ziehen. 1)

Bas zunächst bas Schema anlangt, so erschien bies lange Zeit unverständlich und ratfelhaft; erft durch die eindringenden Untersuchungen namentlich von Biedermanns, Scherers und Dungere (f. o.) ift genugendes Licht darüber verbreitet worden. Wir erhalten in dem= selben zwar ein vollständiges Scenarium aller fünf Aufzüge, doch ist der Inhalt der einzelnen Scenen in der Regel nur durch wenige Worte. mehrfach auch nur durch die Namen der auftretenden Berfonen ange-Dazu tommt, daß in den Ramen felbst teilweise Bermirrung herrscht; besonders auffallend ist, daß sich im Schema für den Namen der Naufitaa der ihrer Mutter Arete findet. Die Erklärung Scherers. Goethe habe den Ramen Raufikaa anfangs zu wenig wohlklingend gefunden und deshalb den der Mutter gewählt, weist Dunger mit Recht juruck, indem er ausführt, daß die Wiederholung desfelben Bokals fich im Griechischen häufig findet (z. B. in Laokoon), also keinen Anftog geben fann, daß aber, wenn ein andrer Name eingesett werden follte, jedenfalls nicht der notwendig Migverständnisse herbeiführende der Mutter gewählt werden durfte. Es bleibt nur die Annahme, daß Goethe, wie er in ber icon oben ermähnten Rotig "Ulpffes auf Bhaa" (statt Scheria) schrieb, in der That anfänglich in unficherer Erinnerung der Tochter den Namen der Mutter gegeben hat. Diefe Bermutung gewinnt an Bahricheinlichfeit durch den nun bekannt gewordnen Umftand, daß Goethe nicht icon am 7. April, wie er in der "Italienischen Reise" berichtet, sondern nach einer gleichzeitigen Aufzeichnung erft am 15. April fich den homer getauft hat. Dann hatte er also das Schema (nach Dünter in den Tagen vom 12.-15. April) entworfen ohne genauere Renntnis der betreffenden Stellen der Dopffee, die er fich erft nach der Erwerbung eines Exemplars deutlicher in das Gedächtnis zurudrufen konnte. Erft nachdem dies geschehen, erhielt auch die Heldin des Studes den richtigen Ramen. Die vorher Kanthe oder Kantha genannte alte Dienerin der Nausikaa heißt später Eurymedusa, ihren

<sup>1)</sup> Am vollständigsten liegen uns nunmehr Schema und Fragmente in der neuen Beimarischen Goetheausgabe vor im 10. Band ber ersten Abteilung, S. 97 ff. und 406 ff.

Bruder nennt Goethe Nereus (wofür Suphan, der Herausgeber des Fragments in der neuen Goetheausgabe, Neoros liest).

Dhne nun hier in eine Besprechung der Einzelheiten eintreten zu können, wollen wir uns den vermutlichen Inhalt der Dichtung auch nach dem Schema, diesem erften Entwurf, vergegenwärtigen.

Der erste Aufzug führt uns an den Meeresstrand und zeigt uns die erste Begegnung zwischen Odysseus und Nausikaa. Zunächst treten die Mädchen der Nausikaa auf, sich unter lautem Zuruf am Ballspiel vergnügend. Als sie sich entfernt haben, tritt der aus tiesem Schlaf erweckte Odysseus hervor und erwägt seine Lage, sein hartes Geschick beklagend, das ihn in immer neue Nöte und Gefahren stürzt und ihn, aller Hilfsmittel beraubt, an eine fremde Küste geworsen hat. Er beschließt, im Bersteck den günstigen Augenblick abzuwarten, um sich Nausikaa und ihrer alten Dienerin, die er herbeikommen sieht, mit der Bitte um Hilfe zu nähern.

Diese beiden Scenen, die einzigen, die der Dichter vollständig ausführte, gehören zu dem Besten, was er geschaffen hat; namentlich ist der Charakter des vielgeprüften Helden, der, klug und entschlossen, auch in der äußersten Rot nicht verzagt, ganz im Sinne der Odyssee entworsen und klar und scharf gezeichnet; die Darstellung ist lebendig, anschaulich und von wunderbarer Schönheit des Ausdrucks.

Nachdem Odyffeus sich wieder zurückgezogen, treten Nausikaa und ihre Bertraute auf; der Inhalt der Unterredung läßt sich aus den Ansbeutungen und Bruchstücken erraten. Eurymedusa (Xanthe) wundert sich, daß ihr Pflegling nicht an dem munteren Spiel der Mädchen teilgenommen hat, sondern nachdenklicher, als gewöhnlich, erscheint; Nausikaa erzählt ihr einen Traum, wohl dem in Odussee 6, 15 ff. ähnlich, der sie an die künstige Bermählung erinnert und bewogen hat, mit der Wäsche zum Meeresstrand zu eilen.

Nun bricht Odysseus aus seinem Bersteck hervor; die erste Unterredung zwischen ihm und der Königstochter würde sich gewiß eng an die Darstellung bei Homer (Odyssee 6, 149 ff.) angeschlossen haben. Kleidung, Speise und Trank werden dem Flehenden freundlich dargeboten;
Nausstaa schildert das herrliche Land der Phäaken und die reichen Besitzungen des Baters.

Als sie scheiden (um auf verschiednen Wegen die Stadt zu erreichen), spricht der noch einen Augenblick verweilende Odysseus seinen Entschluß aus, mit Borsicht zu handeln und seine wahren Verhältnisse zunächst noch zu verbergen.

Der zweite Aufzug versetzt uns in eine Halle im Balast des Altinoos. Die Gedanken des Königs beschäftigt noch der kürzlich vorübergezogene Sturm und die Ausbesserung der durch ihn verursachten Schäden; auch sein Sohn Reoros, wie es scheint, eben von einer Seefahrt
zurückgekehrt, beschreibt neben anderen Ereignissen der Fahrt vorzugsweise den gewaltigen Sturm. Zu ihnen kommt, vom Meeresstrande heimgekehrt, Nausikaa und berichtet dem Bater schmeichelnd
von ihrer Thätigkeit. Sie zuerst sieht den herbeieilenden Odysseus, der
sich als einen Gefährten des Odysseus bezeichnet und um gastliche Aufnahme und Entsendung in die Heimat bittet. Die Bitte wird ihm
freundlich gewährt, insbesondre schließt sich der Königssohn Neoros in
der letzten Scene des Aufzugs traulich an den fremden Helden an.

Im dritten Aufzug finden wir Nausitaa und ihre Gefährtin mit dem Aussuchen von Kleidern und Geschenken für den Scheidenden beschäftigt. Sie kann im Gespräch mit der bejahrten Freundin ihre aufteimende Neigung für den Fremden nicht verbergen. Auch der hinzustretende Bruder ist voll des Lobes für Odysseus. Er neckt die Schwester mit der scherzenden Außerung, daß sie diesem wohl gern das Beste gebe. Nausikaa bleibt allein zurück; mit innerem Widerstreben hält sie sich die Notwendigkeit vor, daß Odysseus scheide. Da tritt dieser zu ihr, und das Gespräch verstärkt nur die Empfindungen der Nausikaa. Als Odysseus die Schönheit ihrer Heimat preist, hinter welcher sein Baterland zurückstehe, giebt sie ihm zu verstehen, daß er bleiben könne, und verrät so die Wünsche ihres Herzens.

Noch deutlicher offenbart sich ihre Neigung im vierten Aufzug, für den nur spärliche Andeutungen des Dichters vorliegen. Wir ersehen nur, daß zu Alkinoos, der mit den Altesten des Bolks wohl die Abfahrt des Odysseus beratet, erst sein Sohn, dann die Tochter tritt. Wahrscheinlich giebt sie hier unbedacht vor den Männern die Gefühle ihres Herzens zu erkennen, während Odysseus nun die Wahrheit enthüllen und die Unmöglichkeit einer Vermählung zu Tage treten muß.

Der fünfte Aufzug bringt die Ratastrophe. Im ersten Auftritt sehen wir Nausitaa, die im Gesühl verschmähter Liebe und bittrer Kräntung entschlossen ist, den Tod zu suchen. Nach ihrem Weggang kommen im Gespräch Altinoos, Odysseus und Neoros. Die herbeieilende Eurymedusa (Kanthe) sucht ihr Pflegekind, das sie vermißt; ste entfernt sich wieder, ebenso Neoros. Altinoos und Odysseus verweilen in längerem Gespräch. Der scheidende Odysseus spricht seinen Dank aus; Altinoos erklärt die Abwesenheit seiner Tochter mit dem Gesühl

der Beschämung; Odysseus, der sich nicht ohne Schuld weiß, will die Nausikaa mit seinem Sohn Telemach vermählen, worauf Alkinoos nach einigem Zögern eingeht. Diese Hoffnung auf einen erfreulichen Abschluß wird zerstört durch die Meldung des Boten, der, wenn nicht schon den Tod der Nausikaa, so jedenfalls bedrohliche Anzeichen berichtet. Zu Alkinoos und Odysseus treten dann nacheinander Eurymedusa und Neoros, deren Wahrnehmungen eine immer größere Gewischeit des Unsheils geben, die zuletzt das Herbeibringen der Leiche die schlimmsten Alhnungen bestätigt.

Bergleichen wir nun diesen ersten Entwurf mit dem oben aus der "Italienischen Reise" mitgeteilten zweiten Plan, so kann ich in keiner Beise dem Urteil Dungers beitreten, welcher den letzteren lediglich dem Jahre 1816 zuweist und ihn "ein Gespenst ohne Fleisch und Blut" nennt. Schon an sich ist es doch höchst unwahrscheinlich, daß Goethe sich 1816 für den Bericht über die Reise eigens einen neuen, von dem ersten erheblich abweichenden Plan ausgesonnen haben sollte, wohl aber ist es nur natürlich, daß er hier, wenn auch nur aus der Erinnerung, uns die Gestalt der Dichtung vorführt, die sie zuletzt in seinem Geiste angenommen hatte.

So lange Dfinter nicht beffere Beweise anführt, werden wir uns hüten, mit ihm zu glauben, daß der Dichter entweder sich selbst täuscht oder uns absichtlich irre führt, wenn er die Entstehung des letten Plans nach Sicilien verlegt. Wie man diefen Plan "unbestimmt und verschwommen" nennen kann, verstehe ich in der That nicht. Bei aller Rurze und Gedrängtheit giebt er eine klare und folgerichtige Stizze der Handlung, und mehr als eine Stizze beabsichtigte Goethe hier nicht zu Dder follen mir etwa annehmen, wenn er fchreibt: "Der erfte Aft begann mit dem Ballfviel. Die unerwartete Bekanntichaft wird gemacht . . . . . daß der Dichter fich nicht mehr der näheren Umftande, unter benen das Ballfpiel und nachher die Begegnung bes Dopffeus mit der Nausikaa stattfand, erinnert habe? Wenn bei der Erzählung der Abenteuer des Douffeus von "Buhörern" die Rede ift, fo follte Dunger nicht fragen: "Wer follen diese fein, außer Alkinous." Schwebt doch jedem fofort aus der Douffee der Rreis der phaatifchen Edlen bor, denen Douffeus feine Erlebniffe vorträgt. Den Bintergrund ju dem Gemalde, deffen Hauptzuge er furz ffiggiert, ju zeichnen, überläßt Goethe une felbft; es wurde aber unrichtig fein, angunehmen, daß ihm felbst das Banze darum weniger deutlich gewesen ware.

Es läßt fich aber auch nachweisen, daß der erfte Plan fich not-

wendig zum zweiten entwickeln mußte, fobald fich Goethe durch Letture der Oduffee den Busammenhang der Ereignisse wieder lebendiger vergegenwärtigte. Faffen wir fcarf ins Muge, was ber zweite Blan mehr bietet, ale der erfte, fo find es eben die Scenen am Phaatenhofe, burch welche die Oduffee jeden Lefer anzieht und feffelt. Bor allem das Bild des vielgeprüften Belden, der ben erstaunt und bewundernd guborenden Phäafen die unerhörten Abenteuer seiner unfreiwilligen Meerfahrt selbst Sollte fich Goethe einen fo bankbaren Stoff entgeben laffen. der fich tunftvoll aus einem epischen zu einem dramatischen gestalten ließ, indem nicht die Erzählung allein, fondern zugleich die Bechfelwirfung amifchen dem Ergabler und den ihm in verschiedner Gemuteftimmung laufchenden Buhörern zur lebendigften Darftellung tam? Ber follte nicht hierin eine wirkliche Bereicherung ber Sandlung bee Studes erbliden, jumal der Dichter die Scene mit der Hauptidee desselben dadurch aufe engste zu verknüpfen gedachte, daß die eifrigste Buborerin des Helden eben Raufikaa ift, deren ftille Reigung fich zu beißer Leidenichaft entzündet, als fie in dem leidverfolgten Fremden, der fie icon am Meeresftrande ruhrte und feffelte, nun einen der gefeiertsten Belden ertennt, den Berftorer Ilions, der auf seinen Irrfahrten bas Seltfamfte erlebt und durch Mut und Geifteefraft fich aus den gefährlichsten Lagen gerettet hat.

Natürlich wurde Goethe bei dieser "dramatischen Konzentration der Odyssee" von den Erlebnissen des Odysseus nur das Bedeutsamste ausgewählt und in Bermeidung allzu epischer Ausführlichkeit nur die Hauptmomente wirksam vorgeführt haben, und wir durfen gewiß mit ihm bedauern, daß uns diese Probe seiner gereiften Kunft entgangen ist.

Eine weitere Bereicherung der Handlung würde die Einführung von einheimischen Freiern der Nausikaa gewesen sein, und auch diese Erweiterung würde als eine durchaus organische, sich dem Ganzen vortrefflich einfügende zu bezeichnen sein. Schon bei Homer ist von Freiern die Rede, welche vergeblich Nausikaa umwerben; es war ein echt dramatisches Motiv, das sich Goethe nicht entgehen lassen konnte, diese Blüte der phäakischen Jugend (sei es in einem Bertreter oder in mehreren) dem Fremdling gegenüber zu stellen, der ihnen die Gunst der herrlichen Königstochter entzog und eine Neigung sich gewann, um die sie sich vergeblich bemühten. Wenn sich dann herausstellte, daß Nausikaa ihre Liebe ohne Erwiderung dem Fremden geschenkt, daß dieser sie verlassen und in die Heimat zurücksehren mußte, so nußte allerdings der Schmerz und die Beschämung der Unglücklichen so groß, ihre

Stellung zu ihren Bolksgenossen so erschüttert sein, daß uns ihr Entschluß, das Leben zu verlassen, nun erst recht völlig verständlich wird. Der Gegensatz zwischen den heimischen Freiern und Odysseus sollte gewiß besonders start im vierten Alte hervortreten, wo Odysseus (jedenfalls bei den Kampfspielen) hinter der Scene seine Tapferkeit bethätigt und große Borteile davonträgt. Einen Anhalt hierfür fand Goethe bei Homer in dem Streit des Euryalos mit Odysseus, in welchem jener den Fremdling so lange reizt, bis dieser sich zu dem erst vermiedenen Wettkamps im Distoswersen entschließt und nun als Sieger aus diesem hervorgeht (Odysseus, 158 ff.). Man braucht sich bloß in Euryalos einen der Freier der Nausikaa zu denken, so erhalten wir den sehhaftesten dramatischen Gegensatz zwischen dem eisersüchtigen Jüngling und dem wider Willen zum Kampf gezwungenen, weit überlegenen Helden, einen Gegensatz, der zu dem schließlichen tragischen Ausgang nicht wenig beitragen mußte.

Schon diese kurzen Ausführungen dürften ausreichend darthun, welche Borzüge der zweite Plan vor dem ersten hat. Er ist nicht eine trübe und unklare Erinnerung, wie Dünter meint, sondern die reisste Ausgestaltung des Entwurfs, die uns Goethe hinterlassen hat. Wenn der Dichter diesen Plan nicht ausgestührt hat, so waren es schwerlich im Stoffe selbst liegende Gründe, die ihn daran hinderten, sondern von außen herantretende Hemmnisse, die Zerstreuungen der Reise, naturwissenschaftliche Studien, später die Beschäftigung mit Werken wie "Egmont", "Tasso", "Faust", die ein älteres Anrecht auf Bollendung hatten.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Rach dem Obigen wird man es erflärlich finden, daß ich in meiner "Naufitaa" (Naufitaa, Drama in fünf Aufzugen in freier Ausführung des Goetheichen Entwurfs, Salle a. S., Berlag ber Buchhandlung bes Baifenhauses, 1884; dazu die Buhnenbearbeitung in gleichem Berlag) im mefentlichen dem zweiten Plane (von Taormina) gefolgt bin. Der erfte und zweite Aufzug entsprechen im gangen ben Andeutungen Goethes (auch die Bruchftude ber Ausführung find möglichft in ben Text aufgenommen); nur folieft fic an die Ginführung des Oduffeus bei Alfinoos feine Ertennung an, die (im Anfoluf an homer) durch das Lied des Sangers von den Thaten des helden berbeigeführt wird, fo wie die möglichst jusammengebrangte Erzählung feiner Abenteuer. Dadurch wird Raum gewonnen, die Beziehungen des Oduffeus zu Raufitaa und ju den Freiern derfelben im britten und vierten Aufzug eingehender vorzuführen und Oduffeus auch handelnd als Belben ju zeigen; ber Tod ber Naufitaa, die in der erften Bearbeitung ber gewaltigen Seelenerschütterung erliegt, ift in ber Bühnenbearbeitung als ein Opfertod, der bem geliebten Belden ben Weg in die Beimat bahnen foll, dargeftellt.

## Die Achilleis.

Wie die "Nausikaa" eine der anziehendsten Gestalten der Odyssee, so führt uns die "Achilleis" Goethes den Haupthelden der Rias vor, und der Anschluß an das Borbild ist hier ein noch engerer, indem die Form der Darstellung nicht die dramatische, sondern wie bei Homer die epische ist.

Schon mit "Reinete Fuche" (1793) hatte sich Goethe der epischen Dichtungsart zugewendet und sein Meisterwerk in ihr, "her = mann und Dorothea", im Frühjahr 1797 vollendet. Dieser herrslichen Dichtung können wir hier keine eingehendere Betrachtung widmen, da sie nicht homerische Gestalten schildert, sondern uns mit ihrem Inhalt in die Neuzeit versetz; trotdem sei wenigstens in aller Kürze darauf hingewiesen, wie sie — in höherem Grade sast, als die "Achilleis" — homerischen Geist atmet und das sorgfältigste und fruchtbringenofte Studium Homers verrät.

Weniger wichtig erscheint hierbei, daß einzelne der gebrauchten Wendungen unmittelbar an Homer erinnern (wir finden diese in der erwähnten Schrift von D. Lücke, Goethe und Homer, S. 31, gut zusammengestellt); größerer Wert wird darauf zu legen sein, daß der ganze Ton der Darstellung, ja, wir können sagen, die Anschauungsweise des Dichters echt homerisch ist. Mit einer Anschaulichkeit und Gegenständlichkeit, die bei einem modernen Schriftsteller überrascht, schildert und Goethe die Welt, in die er uns einführt; mit gleicher Klarheit und Lebendigkeit treten die äußeren Dinge, wie das Denken, Empfinden und Wollen der Handelnden vor unsre Augen, und die Darstellung der Handlung bewegt sich in gleichmäßigem Zuge ohne Sprung und Überzeilung vorwärts, Wichtiges und Unwichtiges gleich siebevoll umfassend und unsere Teilnahme vom Ansang bis zum Ende sessend.

Nur weniges sei zur Kennzeichnung dieses echt epischen Stils hier hervorgehoben. Welch ein lebensvolles Bild erhalten wir sogleich von der Ortlichkeit, von dem Städtchen, in dem hermann mit seinen Eltern lebt, und seiner nächsten Umgebung! Wie mit händen zu greifen liegen sie vor uns, die stillen, reinlichen Straßen und der ausgedehnte Marktplatz, daran das Wirtshaus zum goldenen Löwen, unter dessen Anschaus die behaglichen Alten plaudernd sitzen. Zug um Zug wird unfre Anschauung erweitert: vor unseren Blick treten die staubige Landstraße und der breitere Hochweg, die zum nächsten Dorf hinführen, wo die

Bertriebenen rasten; die Unordnung und Berwirrung des Zuges, das bunte Durcheinander im Dorfe wird uns sebhaft geschildert; mit der Mutter gelangen wir, den Sohn suchend, an Ställen und Scheunen vorüber durch die langen doppelten Höse in den Garten, der dis an die Mauern des Städtchens reicht, und durch das Pförtchen, das der Ahnherr einst, der würdige Burgemeister gebrochen, in den wohlumzäunten Weinberg, der steiler ansteigt, die Fläche zur Sonne gekehret. Der schattige Laubgang führt uns auf Stufen von unbehauenen Platten empor dis zur Grenze des von hohem Korn wallenden Feldes, und so gesangen wir zu dem großen Birnbaum auf der Höhe, wo die Schnitter des Mittags rasten und wohin auch Hermann sich zurückgezogen hat. So bestimmt und klar ist das alles gezeichnet, daß man sich vielsach bemüht hat, den Ort zu finden, der als Vorbild gedient haben möchte, obwohl Goethe selbst in einer Außerung zu Riemer sich gegen ein solches Ausschlichen des Wirklichen verwahrte.

Ferner, mit welcher homerifchen Unschaulichkeit ift der Brunnen vor dem Dorfe geschildert, wo hermann und Dorothea zusammentreffen!

"Flach gegraben befand sich unter ben Bäumen ein Brunnen. Stieg man die Stufen hinab, so zeigten sich steinerne Bänke, Rings um die Quelle gesetzt, die immer lebendig hervorquoss, Reinlich, mit niedriger Mauer gefaßt, zu schöpfen bequemlich."

Wie von der Gegend, so erhalten wir auch von der Witterung den unmittelbarften Eindruck. Es ist ein klarer, heißer Sommertag, dessen Schwüle wir fast mit empfinden, wenn wir hören, wie die Wirtin unter dem Thorweg sich der Kühlung freut und diejenigen bemitleidet, die in der Sonnenglut hinausgelausen sind, den Zug der armen Vertriebenen zu sehen, und nun erschöpft zurücklehren:

"Seft, wie allen die Shuhe fo staubig find, wie die Gesichter Glühen! Und jeglicher führt das Schnupftuch und wischt sich den Schweiß ab." Und der Wirt erwidert:

"Sold ein Wetter ift felten zu solcher Ernte gekommen, Und wir bringen die Frucht herein, wie das heu schon herein ift, Erocken; der himmel ift hell, es ift kein Wölkchen zu sehen, Und von Morgen wehet der Wind mit lieblicher Rühlung."

Aber gegen den Abend hin turmen sich allmählich Wolken auf, und auch diesen Umschlag des Wetters, das Herannahen des Gewitters, können wir deutlich verfolgen bei der Heimkehr Hermanns mit seiner Erwählten:

"Mifo gingen bie 3mei entgegen ber finfenden Sonne, Die in Bolfen fich tief, gemitterbrobend, verhüllte,

Aus dem Schleier bald hier, bald bort mit glübenden Bliden Straflend über bas Feld die ahnungsvolle Beleuchtung."

Noch zeigt fich der Mond, als fie zum Birnbaum gelangen:

"Herrlich glänzte der Mond, der volle, vom himmel herunter; Nacht war's, völlig bedeckt das lette Schimmern der Sonne. Und so lagen vor ihnen in Massen gegeneinander Lichter, hell wie der Tag, und Schatten dunkeler Nächte."

Aber auch der Mond verhüllt sich mehr und mehr:

"Und mit schwankenden Lichtern durchs Laub überblickte der Mond fie, Eh' er, von Wetterwolfen umbult, im Dunkeln das Paar ließ."

Auch noch der Ausbruch des Gewitters wird uns in der Rede der Dorothea geschildert:

"Richt die Nacht, die breit sich bebedt mit finkenden Wolken, Richt der rollende Donner (ich hör' ihn) foll mich verhindern, Richt des Regens Guß, der draußen gewaltsam herabschlägt, Roch der fausende Sturm."

In diesen so genau entworfenen und malerisch abgetonten hintergrund zeichnet nun der Dichter seine Figuren, bedeutende und unbedeutende, in voller Deutlichkeit. Selbst das scheinbar Unwichtigste wird nicht vergessen, die Fliegen, die die Gläser umsummen, oder "das Blöten des Biehes, dazwischen der Hunde Gebelfer." Wie sehr erinnert die Schilderung der Rosse Hermanns und ihr Anschirren an den Wagen an gleichartige Stellen im Homer:

"hermann eilte zum Stalle sogleich, wo die mutigen hengste Ruhig standen und rasch den reinen haser verzehrten Und das trockene heu, auf der besten Wiese gehauen. Silig legt' er ihnen darauf das blanke Gebiß an, Jog die Riemen sogleich durch die schön versilberten Schnallen Und befestigte dann die langen, breiteren Zügel, Führte die Pferde heraus in den hof, wo der willige Knecht schon Borgeschoben die Kutsche, sie leicht an der Deichsel bewegend. Abgemessen knüpften sie drauf an die Wage mit saubern Stricken die rasche Kraft der leicht hinziehenden Pferde. hermann saßte die Beitsche; dann saß er und rollt' in den Thorweg."

## Ein andermal:

"Und die hengste rannten nach haufe, begierig des Stalles, Aber die Wolfe des Staubs quoll unter ben mächtigen Sufen."

Selbstverständlich sind die Hauptpersonen mit gleicher epischer Rlarheit geschildert, wie die Nebendinge. Belche anschauliche Vorstellung giebt uns der Dichter von der ebenso jugendkräftigen wie anmutigen Erscheinung Dorotheens! hermann sagt zu den Freunden:

"Und ihr werdet sie bald vor allen andern erkennen; Denn wohl schwerlich ist an Bildung ihr eine vergleichbar. Aber ich geb' euch noch die Zeichen der reinlichen Kleider: Denn der rote Latz erhebt den gewölbeten Busen, Schön geschnürt und es liegt das schwarze Mieder ihr knapp an; Sauber hat sie den Saum des Hemdes zur Krause gefaltet, Die ihr das Kinn umgiebt, das runde, mit reinlicher Anmut; Frei und heiter zeigt sich des Kopfes zierliches Eirund; Stark sind vielmal die Zöpfe um filberne Nadeln gewickelt; Bielgefaltet und blau fängt unter dem Latze der Rock an Und umschlägt ihr im Gehn die wohlgebildeten Knöckel."

Bergleichen wir diese plastische Schilberung mit der Darstellungsweise etwa in Rlopstocks "Messias", so erkennen wir deutlich, welche Fortschritte seitdem das deutsche Spos durch ein genaueres Studium Homers gemacht hatte. Wenn übrigens Goethe die angeführte Stelle später in fast gleichem Wortlaut wiederholt, so folgt er auch hierin einem bekannten homerischen Brauche.

Daß die Zeichnung der Charaktere in "Hermann und Dorothea" eine sehr sorgfältige ift, bedarf kaum noch eines Nachweises. Selten unterrichtet uns der Dichter unmittelbar von der Eigenart seiner Bersonen, wie etwa bei dem Geistlichen:

"Er, die Zierde der Stadt, ein Jungling naher bem Manne. Diefer tannte bas Leben und tannte ber Borer Bedurfnis" u. f. f.

In der Regel läßt er in echt epischer Beise den Charafter nur aus den Handlungen und Reden erraten. Dies thut er selbst da, wo er in die Bergangenheit zurückgreift, wie uns denn die Erzählung Hermanns von seinem Besuch in dem Hause des reichen Kaufmanns die schüchterne, unbeholfene Art des in sich gekehrten Jünglings sehr ergöglich vorführt, die zu seinem späteren männlich-selbstbewußten Auftreten den wirksamften Gegensat bildet.

Doch wir muffen uns hier mit wenigen Andeutungen begnitgen; fie werden immerhin beweisen, wie sehr das Studium Homers auch "hermann und Dorothea" zu gute gekommen ift. Nicht kurzer und treffender läßt sich dies zusammenfassen, als mit den schlichten Worten einer Freundin Goethes, die an diesen schreibt (Goethejahrbuch, Bd. 13, S. 21): "Dein hermann macht mir große Freude. Its einem doch, der alte homer lebe unter uns und erzähle Geschichten unsrer Tage!"

Wenden wir uns nun jur "Achilleis" felbst und beginnen auch bier mit der homerischen Grundlage filr die Dichtung.

Nicht als der mächtigfte der griechischen Fürften zog Acilleus por Troja, denn mahrend Agamemnon, der oberfte Beerführer, über hundert Schiffe gebietet, ift die Bahl der seinigen nur fünfzig (Rlias 2, 576 und 685); aber er ift der tapferfte und iconfte von allen, ihn feiert die Sage als ihren Lieblingshelden. Schon feine Abstammung von einer Göttin hebt ihn unter der Bahl der übrigen hervor; feine Überlegenheit in der Schlacht wird von allen neidlos anerkannt; ohne ihn vermögen die Griechen nichts, mit ihm alles; fein Burudbleiben oder Erscheinen aiebt dem Rampfe den Ausschlag; und wenn er oft furchtbar erscheint in seiner wilden Leidenschaft, so fehlt es ihm doch auch nicht an weicheren Eigenschaften; Liebe und Freundschaft verschönern fein Dafein, und wie er unfterblich im Gefange fortleben foll, fo ift auch er der Runft nicht abhold und erfreut fich am Rlange feines Saitenspiels, ju dem er die Thaten der Männer befingt (3lias 9, 186 ff.). Vor allem aber ift es das Bewuftsein feines naben Todes, eines ihm bevorstehenden frühen Scheidens von der ichonen Erde, was feine Beftalt, ahnlich der des deutschen Siegfried, mit einem Bauch der Wehmut umgiebt und uns doppelt angiehend macht: nicht langes Leben hat er fich zum Schicksal erforen, sondern ein fruhes Ende nach ruhmvoller Laufbahn. Go ift es erklärlich, daß fich ein Alexander der Große diefe herrliche Junglingegeftalt jum Lieblingehelden ertor, und daß in den verschiedenften Beiten Dichter und Meister der bildenden Runft wetteiferten, Diese mahrhaft ideale Berfonlichkeit zur Darftellung zu bringen.

Als heimat des Achilleus finden wir in der Ilias das sübliche Thessalien mit dem hauptsitz Phthia, doch scheint die Stelle Ilias 16, 232 ff., wo Achilleus den dodonäischen, pelasgischen Zeus anruft, um dessen Drakel die Selloi wohnen, die Erinnerung an einen früheren Wohnsitz des Stammes in Epirus sestzuhalten. Die von Achill besehligten Bölkerschaften heißen bei Homer Myrmidonen, hellenen oder Achäer; alle drei Namen sinden sich beisammen Ilias 2, 684. Als Agamemnon dem Zürnenden eine Tochter als Gemahlin andieten läßt, erwidert dieser, er werde sich eine aus hellas oder Phthia nehmen. In der Unterwelt erkundigt sich Achilleus (Odyssee 11, 494 ff.) nach seinem Sohn und nach seinem Bater Peleus, ob er noch Ehre unter den Myrmidonen genieße, oder ob sie ihn verachten in hellas und Phthia.

Als Aiatide wird Achilleus schon in der Blias bezeichnet (16, 140), doch hat sich die Sage von dem Aiakidengeschlecht, die den Zeus als dessen Ahnherrn nennt und an die Insel Aigina anknüpft, wohl

erst später ausgebildet. Jedenfalls weiß homer noch nichts davon, daß Beleus und Telamon als Söhne des Aiakos Brüder, Achilleus und Aias also Bettern waren.

Der Bater des Achilleus, Beleus, erscheint als ein gewaltiger Lanzenkämpfer; zweifelhaft ift, ob der Rame etwa selbst mit dem Schwingen der Lanze  $(\pi\tilde{\eta}\lambda a\iota)$  in Berbindung zu bringen ist. Als Batroklos sich mit den Waffen des Freundes zum Kampfe rüstet (Ilias 16, 141 ff.), wagt er nicht, dessen Speer zu nehmen:

"Schwer und groß und gediegen, es tonnt' ihn ber Danaer feiner Schwingen, allein vermocht' ihn umherzuschwingen Achilleus, Belions ragende Esche, die Cheiron schenkte bem Bater, Belions Gipfel enthau'n zum Mord ben Helbengeschlechtern."

Berühmt ist die Vermählung des Peleus mit der Meergöttin Thetis, der Tochter des Nereus. Nach Ilias 24, 59 ff., hat Hera die Thetis auferzogen und dem Peleus zur Gemahlin gegeben; ebenso berichtet die Ilias (18, 432 ff.), daß Thetis dieses Schickfal, einem sterblichen Manne vermählt zu sein, ungern ertrug. Nach der späteren Entwicklung der Sage, wie wir sie unter anderem bei Pindar (vgl. Isthm. 7) finden, ist der Zusammenhang folgender: Zeus selbst und sein Bruder Poseidon werben um Thetis, doch wird von einer solchen She Ilnheil geweissagt und darum Thetis dem Peleus bestimmt. Thetis versucht durch allerlei Berwandlungen vergeblich, sich dem Peleus zu entziehen; die Hochzeit wird mit großer Feierlichkeit begangen, und die Götter bringen reiche Geschenke dar; zu diesen Hochzeitsgeschenken gehören auch die Wassen, die Achill vor Troja sührt, und die herrlichen Rosse, die ihn in den Kampf tragen.

Der Apfel mit der Ausschrift "der Schönsten", den Eris in den Saal wirft, wird Anlaß zu dem bekannten Streit der drei Göttinnen, den Paris zu Gunsten der Aphrodite entscheidet; Aphrodite belohnt Paris mit dem Besitz der Helena, und so knüpft sich an diese Hochzeit die Beranlassung zum Ausbruch des trojanischen Krieges.

Daß Thetis längere Zeit als Gemahlin bei Beleus wohnte, konnen wir aus Ilias 1, 396 ff. schließen.

Hier fordert Achilleus die Mutter auf, Zeus zu seinen Gunften anzustehen. Oft habe er in den Gemächern des Baters gehört, wie Thetis sich rühmte, allein dem schwarzwolkigen Kronion das Bersberben abgewehrt, und als ihn die anderen Olympier fesseln wollten, zu seinem Beistand den hundertarmigen Briareos herbeigerusen zu haben.

Auch Ilias 16, 575 ist Thetis bei Beleus wohnend gedacht. Während des trojanischen Krieges ist dies nicht mehr der Fall; Ilias 1, 357 f. hört sie die Klage ihres Sohnes, sitzend in den Tiefen des Meeres bei dem greisen Bater.

Einem solchen erlauchten Elternpaar ist Achilleus entsprossen. Als der Pfleger seiner Kindheit erscheint in der Ilas Phoinix, der selbst (9, 485 ff.) erzählt, wie er den kleinen Achill auf seinen Knieen geshalten und ihm zu effen und zu trinken gegeben, wobei dieser ihm nach Kinderart oft das Gewand mit Wein besprudelt habe. Daneben wird Cheiron, der gerechteste der Kentauren, schon in der Ilas als Lehrer des Achill in der Heikunst (11, 832) genannt. Auch hier hat die spätere Sage alles weiter ausgemalt; Cheiron nährt den Knaben mit den Eingeweiden von Löwen und dem Mark von Ebern und Bären, er unterrichtet ihn in der Jagd und in der Heikunst und heißt ihn, den Zeus ehren (Pindar, Pyth. 6); wie Achill schon als Knabe großes vollbracht, schildert Pindar (Nem. 3).

Sbenso ist hinsichtlich bes Auszugs zum Kriege die Fassung der Sage in der Ilias anders als später. Ilias 11, 782 ff. erzählt Restor, wie er mit Odysseus zu Beleus gekommen sei, um den Achilleus zum Kriege aufzufordern. Peleus habe den Sohn willig entlassen und ihm aufgetragen:

"Immer ber erfte zu fein und vorzuftreben vor andern."

Über diese Ermahnungen des Peleus ist auch zu vergleichen, was Odysseus und Phoinix darüber berichten, Ilias 9, 252 ff. und 443. Die spätere Sage meldet aussührliches über einen Aufenthalt des Achilleus auf der Insel Styros bei König Lytomedes, dessen Tochter Deidamia ihm den Pyrrhos oder Neoptolemos gebar, und von einem Bersuch der Thetis, den als Mädchen verkleideten Achill vom Kriege sern zu halten. Immerhin kennt auch schon die Ilias (19, 326 f.) einen Sohn des Achilleus auf Styros (val. Odyssee 11, 492 ff.).

Gleich bei Beginn des trojanischen Krieges tritt Achilleus durch seine Thaten vor allen anderen Helden hervor. Er trägt die Hauptsaft der Kampfarbeit, die zunächst hauptsächlich in Plünderungszügen und in der Zerstörung der mit Troja verbündeten Städte der Umgegend besteht. So äußert Achilleus gleich im Anfang der Ilias (1, 163 ff.) zu Agamemnon:

"hab ich boch nie ein Geschent, wie das beinige, wann die Achaier Eine bevölferte Stadt des troischen Bolles verwüstet; Sondern die schwerste Laft des tobenden Schlachtengetummels Trag ich mit meinem Arm." Er ist es, der Thebe zerstört, wo Eetion, der Bater der Andromache herrschte (Rias 6, 414 ff.); durch ihn fällt Lyrnessos, aus dessen Beute er die Briseis erhält (Rias 2, 690), ebenso Tenesdos (Rias 11, 625); zahlreiche edle Troer, namentlich auch Söhne des Priamos, werden durch ihn gefangen genommen oder getötet. Auch in der Odyssee (3, 106) wird Achilleus von Nestor als der Führer auf den Plünderungszügen genannt.

Aber auch für die eigentliche Handlung der Rias bildet Achilleus den Mittelpunkt, sie ist ihrem Kerne nach eine Achilleis, wenn auch die späteren Einschiedungen und Erweiterungen dies bisweilen in den Hintergrund treten lassen. In der uns vorliegenden Gestalt der Dicktung verweilt zwar der ungezwungen dahinfließende Strom der epischen Erzählung oft auch bei anderen Gestalten und hebt sie und ihre Thaten deutlich heraus; zu Achilleus aber kehrt er immer wieder und ganz besonders am Schlusse zurück, ihm muß auch das anderen gespendete Lob zur Folie dienen, und der Zorn des Achilleus, sein Streit mit dem Atriden Agamemnon, dessen nedliche Beilegung das letzte, entscheisdende Eingreisen des Helden in den Kampf vorbereitet, ist das eigentliche Thema des Epos, wie ja auch im Anfang der Dichter anhebt:

"Singe den Zorn, o Göttin, des Beleussohnes Achilleus, Ihn, der entbrannt den Achaiern unnennbaren Jammer erregte Und viel tapfere Seelen der Heldensöhne jum Ais Sendete, aber fie selber jum Ranb ausstreckte den Hunden Und den Bögeln umber . . ."

Wir können uns hier nur ganz kurz die Hauptzüge der Dichtung vergegenwärtigen, aus denen ihr einheitlicher Blan klar hervorleuchtet. Gleich im Eingang wird die verderbliche Best geschildert, die Apollo den Achaiern sendet, weil Agamemnon sich geweigert hat, dem Priester Ehryses die geraubte Tochter zurückzugeben.

Am zehnten Tage beruft Achilleus eine Versammlung des Heeres, Kalchas verkündigt die Ursache des Unheils, Achill fordert die Rückgabe der Chryseis an ihren Bater. Agamemnon kann sich dieser Aufforberung nicht entziehen, verlangt aber zum Ersatz ein andres Ehrenzeschenk und droht, dem Achilleus die Briseis zu nehmen. Dadurch wird der Zorn des heißblütigen Jünglings gewaltig erregt, schon reißt er die Waffe aus der Scheide, um Agamemnon zu töten, da wendet Athene das äußerste ab. Nur dem Achilleus sichtbar naht sie, saßt dem Zürnenden in das bräunliche Haar und bringt ihn durch freundlichen Zuspruch wieder zur Besinnung. Doch in heftigen Worten

macht fich der Groll des Beliden Luft; vergeblich versucht Reftor zu vermitteln; Achilleus erklärt, daß er sich zwar der Wegnahme der Briseis nicht mit Gewalt widersetzen wolle, weil sie ein Ehrengeschenk der Achaier sei, daß er sich aber fortan vom Kampfe gänzlich fern halten werde.

Als Agamemnon durch seine Herolde nun wirklich die Briseis fortführen läßt, leistet Achilleus keinen Widerstand, aber heftig bricht in
ihm der Schmerz wegen der erlittenen Kränkung aus. Weinend setz
er sich an das Gestade des Weeres, wo ihm seine Mutter Thetis erscheint. Der Sohn überredet sie, zum Zeus zu gehen und diesen zu
bitten, daß er den Troern Sieg verleihe und so die verletzte Ehre des
Achilleus wieder herstelle, indem er den Griechen zeige, wie sie ohne
Achilleus nichts vermöchten. Wie Thetis diesen Auftrag mit Erfolg
aussührt, wird am Schluß des ersten Gesanges berichtet.

Damit ift der Hauptplan für die Handlung der Dichtung entworfen. Uchilleus hält sich grollend bei den Zelten zuruck, während die Griechen in die Schlacht ziehen und nach mancherlei Wendungen des Kampfes in das Lager zurückgehen und sich auf dessen Berteidigung gefaßt machen muffen.

Agamemnon entschließt sich in seiner Bedrängnis, Achilleus durch Rückgabe der Briseis und durch reiche Gaben zu versöhnen, doch erreicht die von ihm ausgeschickte Gesandtschaft ihren Zweck nicht. Achilleus zeigt sich unerbittlich, eine Härte, die er selbst später durch den Berlust des Patroklos schwer büßen soll. In den folgenden Kämpfen steigt die Not der Achaier immer höher; Diomedes, Odysseus, Agamemnon werden verwundet, ebenso der wackere Arzt Machaon, der von Nestor aus der Schlacht gefahren wird. Indem Achilleus den Patroklos ausschickt, sich nach dem Verwundeten zu erkundigen, zeigt er zum ersten Male wieder Teilnahme für das Schicksal der Gefährten.

Unterdessen dringen die Troer unter Führung des hektor in die Berschanzung der Griechen ein; es beginnt der Kampf um die Schiffe, die lette Zuslucht der Achaier. In dieser äußersten Gesahr gestattet Achilleus seinem Genossen Patroklos, in seiner eigenen Rüstung an der Berteidigung teilzunehmen, und dieser stürzt sich an der Spitze der Myrmidonen in den Kamps. Es gelingt ihm, die Feinde zurückzustreiben, aber in seinem Eifer läßt er sich zu weit fortreißen und fällt durch hektors Hand. Die von ihm getragene Rüstung des Achilleus wird Beute des Siegers; der Leichnam wird nur mit Mühe gerettet,

indem Achilleus unbewaffnet zum Wall eilt und mit dreifachem, gewaltigem Ruf die Troer zurückschreckt.

Laut klagt nun um ihn der Belide, und der Gedanke der Rache erfüllt ihn ganz, obwohl ihm Thetis (Ilias 18, 96) verkündigt, daß bald nach Hektors Untergang auch sein Geschick sich vollenden muß. Für die verlorenen Waffen verfertigt ihm Hephaistos selbst neue zum entscheidenden Kampfe.

Bor dem Bunich, an Hektor Rache zu nehmen, tritt nun auch der Grou gegen Agamemnon zurud; es erfolgt die feierliche Ausschnung; der Anlag des Streites, die schöne Briseis, wird zuruchgegeben.

Ohne sich auch nur durch Speise und Trank zu stärken, zieht der ungeduldige Achilleus am folgenden Morgen in den Kampf. Eins seiner Rosse, dem Hera Sprache verleiht, weissagt ihm, wohl werde er jetzt als Sieger zurücksehren, aber auch sein Untergang sei nache. Allein dies vermag ihn, der auf den baldigen Tod gesaßt ist, nicht zurückzuschrecken.

In den folgenden Gefängen (20-22) führt une nun der Dichter feinen Haupthelden, mas er fich bis dahin verspart hat, im Rampfe felber vor, unwiderstehlich in feiner überschäumenden Beldenkraft, uner= bittlich in feinem rasenden Schmerz um den erschlagenen Freund. Achilleus ericeint bier in mahrhaft unbeimlichem Glanze, über menichliche Große hinausgehoben, wie der verforperte Damon der Schlacht, fast grauenvoll in feinem blutigen Buten, feine Rudficht tennend, meder auf fich noch auf andere, nur dem einen Triebe hingegeben, dem der Rache, der Bernichtung der Feinde. Auch sonst ist alles in der poetischen Darftellung gesteigert : Die Götter verlaffen den Olymp, um am Rampfe teilzunehmen, ja folieflich mifchen fich felbst die Elemente, Wafferfluten und flammendes Feuer, in den unerhörten Streit. Achilleus fucht im Schlachtgewühl unermudlich Bektor, den Mörder des Batroklos. Bekatomben opfert er dem Schatten feines Freundes, das Bett des Stamanderfluffes füllt er mit Leichen. Der Fluggott, ichlieflich durch das rudfichtslose Morden aufs höchste gereizt, übersteigt mit seinen Fluten die Ufer und bedrängt, mit dem Bruderstrom, dem Simois vereint, den Belden, bis diefem ichlieflich Bephaiftos ju Bulfe kommt, der mit feinem Feuer die angeschwollenen Gemäffer gurudtreibt. mählich flüchten die Troer alle angstlich in die foutende Stadt. Bettor allein bleibt draugen, um den Feind des Baterlandes abzumehren. Bergebens beschwören ihn die greisen Eltern, Briamos und Befabe, von den Mauern herab, sein Leben zu schonen; sein Entschluß bleibt

unerschütterlich. Als er aber den furchtbaren Gegner herannahen fieht, den das Erz umleuchtet

"ähnlich dem Schimmer Lodernder Feuersbrunft und der hell aufgehenden Sonne,"

da verläßt ihn der Mut, und er versucht noch zu entrinnen, nun zu spät. Dreimal jagt Achill den Hektor im Kreise vor sich her: da sinkt das Schicksalslos des Berfolgten auf der Wage des Zeus. Hektor, durch Athene in der Gestalt des Deiphobos getäuscht, bleibt stehen; aber bald fleht er die vom Bruder erhoffte Hilfe schwinden und sich allein dem unversföhnlichen Feind gegenüber. In den kurzen Reden, die sie wechseln, zeigt sich der noch immer ungeschwächte Grimm des Achilleus; nicht einmal dem Leichnam des Hektor sicher er auf dessen Bitte Schutzu.

So beginnt der Ranupf. Achilleus wirft zuerst die weithin schatztende Lanze, der Hektor, ins Anie sinkend, ausweicht. Hektors Lanze praltt vom Schild des Achilleus erfolglos ab. Mit dem Schwert anstürmend wird Hektor von dem Speer des Uchilleus, den dieser von der Göttin Athene zurückerhalten, in die Kehle getroffen.

Auch jetzt werden die Bitten des Sterbenden um Ruckgabe des Leichnams an die Eltern von dem Sieger mit Härte zurückgewiesen. Ja, Achilleus schreitet in seinem Rachewerk zum äußersten. Er bindet die Füße des Toten an seinen Streitwagen und schleift ihn triumphierend hinter sich her durch den Staub, während Briamos mit den Seinen von der Stadtmauer her lauten Klageruf erhebt; denn der Tod des besten Helden verkündet ihnen den nahen Untergang der Stadt.

Mit dieser entscheidenden That des Uchilleus hat das Gedicht seinen Höhepunkt erreicht. Die letten beiden Gesänge berichten uns noch die feierliche Bestattung des Patroklos und die Abhaltung von Wettkämpsen, die Achill zu Ehren des Toten veranstaltet; auch für seinen eignen Tod, dem der Held getrost entgegensieht, trifft er die nötigen Borbereitungen; eine und dieselbe Urne soll, in dem mächtigen Grabhügel am Meer geborgen, beider Freunde Gebein umschließen.

Aber nicht ohne einen versöhnenden Rlang endet die großartige Dichtung. Um dem Sohne eine ehrende Bestattung zu verschaffen, entschließt sich der greise König Priamos, selbst in das Lager der Griechen zu fahren und dem grausamen Sieger persönlich mit seiner Bitte zu naben.

Unter dem Schutze der Nacht und des ihn geleitenden hermes gelangt er unerkannt zum Zelte des Achilleus; er wirft sich vor ihm nieder, und seine Kniee umschlingend, seine hande kuffend fleht er mit den beweglichsten Worten um die Auchgabe des erschlagenen Hettor. Und nicht bleibt Achilleus ungerührt; beim Anblic des ehrwürdigen Greises, den das Schickfal so schwer getroffen, bricht er in Thränen aus, seines eigenen Baters gedenkend, der bald den einzigen Sohn beweinen soll. Freundlich nimmt er den Priamos auf und entläßt ihn, nachdem er ihn als Gast bewirtet und beherbergt, mit der Leiche des Sohnes, dem nun eine feierliche Bestattung zu teil wird.

Werfen wir nun noch einmal einen Rückblick auf die Charakterzeichnung des Saupthelden der Ilias, fo muffen wir die Runft des alten Dichters (oder wenn man lieber will, der dichtenden Boltsfage) bewundern, welche aus fo verschiedenen Bugen doch ein einheitliches Bild zu gestalten gewußt hat. Wie ein herrliches Götterbild erscheint uns Achilleus, mit Schönheit und Starke des Leibes und den herrlichsten Baben des Beiftes und Gemutes geschmudt. Der Starte feines Armes, der Schnelligkeit seiner Fuge kommt seine Furchtlofigkeit und Unerfcrodenheit, fein fühnes Gelbftvertrauen gleich, fo dag er für das Ideal eines jungen Kriegers gelten kann. Sein Beist ist klar und befonnen, fein Sinn gottesfürchtig und bescheiden, weise und gerecht, fo lange er nicht durch Leidenschaft getrübt ist; aber freilich ift er leicht ju reizen und kennt dann in feinem Born oder Schmerz kein Dag; er. der im Umgang mit den Frauen oder mit seinen Freunden sich heiter und gefellig, fast harmlos zeigt, wird dann zum wilden Dämon, der keine Rücksicht mehr kennt und blind der Leidenschaft folgt, die ihn beherrscht, und wie vorher Liebe und Bertrauen, so flößt er nun allen Furcht und Entfeten ein. Goon den Alten ift diefe Mifchung berschiedner Buge aufgefallen. Aristoteles nennt den homerischen Ucilleus in feiner Boetif (Rav. 15) als ein Beispiel dafür, daß der Dichter den Charakter trot der Härte (σκληρότης), die er ihm gegeben, doch edel (enieinic) zu halten verstanden habe. Auch Horaz nennt in seiner ars poëtica (B. 120 ff.) den Achill als Typus eines fcarf ausgeprägten Charatters, hebt aber mehr die rauheren Seiten hervor, wenn er ihn ichildert als

Impiger, iracundus, inexorabilis, acer (Thatenlustig, jum Zorne geneigt, unerbittlich und feurig).

Homer hat uns in ihm den stürmischen, leicht bewegten, heißblütigen Jüngling ebenso unnachahmlich geschildert, wie in hektor den klaren, festen, magvollen, seiner Pflichten sich stete bewußten Mann.

Wenn uns nun die Blias nur einen Abichnitt aus dem Leben

bes Achilleus vorführt, so ist es nicht zu verwundern, daß die spätere Sage und Dichtung sein Lebensbild zu vervollständigen gesucht hat. Daß der Tod des Achilleus bald auf den des Hettor folgen musse, deutet, wie wir schon gesehen haben, die Ilias an (Buch 18, 96). Der sterbende Hettor weissagt seinem Gegner (Ilias 22, 359 f.), Paris und Phoibos Apollon würden ihn am staiischen Thore töten (vgl. auch Ilias 21, 277 f.). Die Odyssee giebt, freilich in einem ihrer spätesten Teile (Buch 24, B. 36 ff.), schon einen genaueren Bericht, dem jedoch noch manche später hinzugekommene Züge fehlen. Danach redet die Seele des Agamemnon in der Unterwelt die des Achilleus an:

"Glücklicher Beleussohn, du göttergleicher Achilleus, Der du vor Ilios starbst, von Argos fern! Denn umber dir Sanken zugleich der Troer und Danaer tapferste Söhne, Mutvoll kämpfend um dich: du lagst im Gewirbel des Staubes, Groß auf großem Bezirk, der Wagenkunde vergessend; Doch wir anderen kämpsten den Tag durch, ja und durchaus nicht Hätten vom Streit wir geruht, wenn nicht Zeus trennte mit Sturmwind."

Hiernach denkt sich der Dichter wohl den Achilleus im Schlachtgewühl auf freiem Felde gefallen. Es folgt dann die Erzählung von der Bestattung des Erschlagenen: der Leib wird gebadet und gefalbt; die Achaier vergießen reichliche Thränen und scheren ihr Haupthaar. Auch Thetis entsteigt mit den Meergöttinnen der Tiese, um den Sohn zu trauern.

> "Alle neun auch die Musen, mit holdem Ton sich erwidernd, Klageten, und wohl teinen der Danaer sabe man jeto Thränenlos, so rührten der Göttinnen helle Gefänge. Siebzehn Tage um dich und gleichviel Nächte beständig Beinten wir, ewige Götter sowohl als sterbliche Menschen."

Am achtzehnten Tag wird der Körper des Achilleus verbrannt, seine Gebeine werden mit denen des Patroklos in goldner Urne beisgeset und darüber ein mächtiges Grabmal errichtet; zu den Kampfpielen, die zu Ehren des Toten abgehalten werden, spendet Thetisselbst herrliche Gaben.

"Alfo auch nicht im Tob erlosch bein Rame; vielmehr ftets Babrt bei allen Menichen ein herrlicher Ruhm bir, Acidens."

Auch Bindar erwähnt in der siebenten isthmischen Ode den Gefang der Musen am Grabe des Helden.

Während sich die Oduffee die Seele Achills in der Unterwelt bei den anderen Toten denkt, berichten schon die kyklischen Spen (Aithiopis), daß Thetis den Sohn aus den Flammen des Scheiterhaufens nach der

Insel Leuke an der Donaumundung entführt habe, wo er als Heros verehrt wurde. Undre versetzen ihn nach Elysion, der Insel der Seligen, im fernen Bestmeer, wo ihm als Gattin die Medea oder auch die Iphigenie oder Helena beigegeben wird. Heiligtumer des Achilleus befanden sich an verschiedenen Orten.

Wichtig für die Dichtung Goethes sind besonders die Erzählungen der Späteren über die Ereignisse, die zwischen den Tod des
Patroklos und den des Achilleus selbst fallen. Bor allem kommt hier in Betracht die uns nur dem Inhalt nach bekannte Aithiopis des Arktinos von Milet. Sie bringt noch weitere Kämpse des Achilleus mit der Amazonenkönigin Benthesileia und dem Aithiopenfürsten Memnon, dem Sohne der Eos. Erst nachdem Achilleus diese beiden besiegt und getötet hat, fällt er selbst, im Begriff, in das staissche Thor einzudringen, durch den Pfeil des Paris, dem Apollo die tödliche Richtung giebt (vgl. Ilias 22, 359 f.).

Um die Leiche des Achilleus entbrennt ein heftiger Kampf; der telamonische Aias hebt sie auf und trägt sie zu den Schiffen, während Odysseus die verfolgenden Feinde abwehrt. Hieran schließt sich der Streit des Aias und Odysseus, die beide Anspruch auf die Waffen des Achilleus erheben; Aias unterliegt und tötet sich selbst.

Die Elemente für diese Fortsetzung der Ilas finden wir zum Teil schon bei Homer. So werden die Amazonen mehrsach erwähnt (Rias 3, 189; 6, 186); noch häufiger die Aithiopen, bei denen die Götter gern zum Schmause einkehren (Rias 1, 423; Odyssee 1, 22 ff. und öfters). Die Odyssee berichtet von der Tötung des Antisochos, des Sohnes des Nestor, durch Memnon (4, 187 f.). Achilleus, der nach der Aithiopis den Antisochos rächt, erscheint schon in der Rias als dessen Freund (23, 556). Die Feindschaft zwischen Aias und Odysseus lernen wir schon aus dem elsten Gesang der Odyssee kennen, wo in der Unterwelt Aias sich zürnend von dem einstigen Gegner fern hält.

Sine abweichende Fassung der Sage überliefert uns nach älteren Duellen der römische Schriftsteller Syginus. Nach ihm hängt der Tod des Achilleus mit seiner Werbung um Polyxena, die Tochter des Priamos, zusammen. Er hat diese auf der Mauer Trojas erblickt, und von heftiger Liebe zu ihr ergriffen, vergißt er alle Feindschaft den Troern gegenüber sowie alle Weissagungen über sein nahes Ende. Bereits scheint durch die Vermählung der troischen Königstochter mit dem ersten Helden der Griechen der Friede gesichert, eben soll die Hochzeit

im Tempel des thymbräischen Apollo geseiert werden: da durchbohrt Baris durch einen Pfeilschuß die Ferse des Achilleus, die einzige verwundbare Stelle seines Körpers, und bringt die Feindseligkeiten aufs neue zum Ausbruch. Um die Leiche des ermordeten Helden erhebt sich ein wiltender Kampf, bei dem sich Aias und Odysseus auszeichnen, zwischen denen sich nachher der verhängnisvolle Streit um die Waffen des Achilleus entspinnt.

Nachdem wir fo die antiken Grundlagen für die Achilleis Goethes festzustellen gesucht haben, wenden wir uns zu dieser felbst. Schon in demselben Jahr, in welchem Goethe "Hermann und Dorothea" beendete, finden wir die erste Andeutung, daß er dem Plan einer "Achilleis" näher trat, in einem Briefe an Schiller vom 23. Dezember 1797. Goethe erwähnt, daß er sich seit einigen Tagen mit der Lekture der Ilias und des Sophotles beschäftigt, und nach einigen Bemerkungen über feine Dichtung "Bermann und Dorothea" mit Rudficht auf bas Wefen des Epos und Drama's fährt er fort: "Schlieglich muß ich noch von einer sonderbaren Aufgabe reden, die ich mir in diesen Rudfichten gegeben habe, nämlich zu untersuchen, ob zwischen hektore Tod und ber Abfahrt der Griechen von der trojanischen Rufte noch ein episches Gedicht inne liege oder nicht." Beiterhin heißt es: "Der Tob des Achilleus icheint mir ein herrlich tragifder Stoff." Benige Tage darauf (27. Dezember) kommt Goethe in einem neuen Briefe an Schiller wieder auf den Gegenstand gurud: "Ich habe diefe Tage fortgefahren, die Ilias zu studieren, um zu überlegen, ob zwischen ihr und der Oduffee nicht noch eine Epopoe inne liegt. Ich finde aber nur eigentlich tragifche Stoffe, es fei nun, daß es wirklich fo ift, ober daß ich nur den epifchen nicht finden fann. Das Lebensende des Acill mit seinen Umgebungen ließe eine epische Behandlung ju und forderte fie gewiffermaßen wegen der Breite des ju bearbeitenden Stoffes. Rur wurde die Frage entstehen, ob man wohl thue, einen tragifchen Stoff allenfalls epifch zu behandeln.1) Es läßt fich allerlei dafür und dagegen

<sup>1)</sup> Es ist interessant, daß Goethe den Stoff als einen tragischen bezeichnet und gerade aus dieser Eigenschaft, aus dem pathologischen Interesse, das er erregt, seine Anziehungstraft auch für uns Neuere ableitet. Nur wäre dann allerdings die Frage auszuwersen, ob er nicht besser gethan hätte, auch die tragische Form statt der epischen zu wählen. Das Drama, das unsern Anteil durch die sich vor unsern Augen abspielende Handlung unmittelbarer und stärker in Anspruch nimmt, als das ruhig erzählende Epos, vermag uns jedensalls leichter als dieses für die idealen Gestalten der Antike zu erwärmen und diese herrlichen Stosse

sagen. Was den Effekt betrifft, so würde ein Neuer, der für Neue arbeitet, immer dabei in Vorteil sein, weil man ohne pathologisches Interesse wohl schwerlich sich den Beifall der Zeit erwerben wird."

In seiner Antwort vom 29. Dezember geht Schiller zwar im allgemeinen auf die Erörterungen über den Unterschied der epischen und dramatischen Gattung ein, äußert sich aber nicht über den besonderen Stoff, den Goethe im Sinne hatte.

Die nächste Erwähnung des neuen Planes findet sich erst in einem Brief an Schiller vom 28. April 1798, doch geht aus ihr hervor, daß von demselben zwischen den Freunden oft im persönlichen Berkehr die Rede gewesen ist. Zahlreich sind die Beziehungen auf die "Achileleis" in den Briefen aus dem Mai 1798, aus denen wir hier nur die wichtigeren Stellen hervorheben. Goethe schreibt (2. Mai): "Ich muß die Ilias und Odyssee in das ungeheure Dichtungsmeer mit aufzlisen, aus dem ich schöpfen will." Am 12. Mai meldet er: "Ihr Brief hat mich, wie Sie wünschen, bei der Ilias angetroffen, wohin ich immer lieber zurücksehre, denn man wird doch immer gleich wie in einer Montgolstere über alles Irdische hinausgehoben und befindet sich wahrhaft in dem Zwischenraume, in welchem die Götter hin= und her-

auch für die Neuzeit zu retten, wenn nur der Dichter verfteht, bas echt Menich. liche und barum Unvergängliche in ben Berfonen und beren Beziehungen gu einander in den Bordergrund zu ftellen und fo die Borgange uns verftandlich ju machen und innerlich nabe ju bringen. Aus biefen Ermägungen beraus entichloß ich mich, ale mich der unvollendet gebliebene Plan der "Achilleis" Goethes zur Ausführung lodte, bem Berte, wie bei ber "Naufitaa", bramatifche Form zu geben. Go entftand bas Drama in vier Aufzügen "Die Sochgeit des Achilleus" (Gütersloh, Berlag von C. Bertelsmann, 1891), beffen nahe Beziehung ju Goethes Uchilleis jedem Lefer entgegentreten wird. Es foließt fich gleichfalls in den allgemeinen Umriffen an die antite Sage an, nur mußte diefe für den dramatischen 3med in fich abgerundet und pfpchologisch vertieft werden. Der tragifche Konflift besteht barin, daß Achilleus, von feiner Leidenichaft für Polyrena fortgeriffen und entschloffen, zwischen den streitenden Bölkern den Frieden herzustellen, in Begenfat gerat ju der Rriegspartei nicht nur der Trojaner, sondern auch feiner eigenen Landeleute. Go wird es ihm unmöglich, fein großes Wert auszuführen, und er fällt am Tage feiner hochzeit burch Menchelmord. Die Charaftere find möglichft in der homerifden Zeichnung feftgehalten, die dem Dramatifer eine Reihe icharf ausgeprägter Typen liefert. Benn fich die rudfichtelofe Leidenschaft bes Achilleus in der Ilias mehr im Born, bier mehr in der Liebe äußert, fo mar dies im Stoff gegeben. Und wenn für ihn und andre Gestalten eine leife Modernifierung nötig mar, wie fie fich ja auch in Goethes "Iphigenie" ertennen läßt, fo hoffe ich boch bamit bie großen und heroifden Buge ber Sage nicht zu fehr abgefdmacht zu haben.

schwebten. Ich fahre im Schematisieren und Untersuchen fort und glaube mich wieder einiger Hauptpässe zu einem kinftigen Unternehmen bemächtigt zu haben . . . . "Das wichtigste bei meinem gegenwärtigen Studium ist, daß ich alles Subjektive und Pathologische aus meiner Untersuchung entserne. Soll mir ein Gedicht gelingen, das sich an die Nias einigermaßen anschließt, so muß ich den Alten auch darin folgen, worin sie getadelt werden, ja ich muß mir zu eigen machen, was mir selbst nicht behagt; dann nur werde ich einigermaßen sicher sein, Sinn und Ton nicht ganz zu versehlen.

Mit den zwei wichtigen Bunkten, dem Gebrauch des göttlichen Einflusses und der Gleichnisse, glaube ich im reinen zu sein . . . Wein Blan erweitert sich von innen aus und wird, wie die Kenntnis wächst, auch antiker." Diese allzugroße Annäherung an die Antike scheint Schiller mit Recht bedenklich; er schreibt (15. Mai 1798): "Das, was Ihnen im Homer mißfällt, werden Sie wohl nicht absichtlich nachahmen, aber es wird, wenn es sich in Ihre Arbeit einmischt, für die Bollständigkeit der Versetung in das homerische Wesen und für die Echtheit Ihrer Stimmung beweisend sein."

Am 16. Mai 1798 berichtet Goethe wieder über sein Studium der Ilias und fährt dann fort : "Indes war mein erftes Aperçu einer Achilleis richtig, und wenn ich etwas von der Art machen will und foll, fo muß ich dabei bleiben. -- Die Ilias erscheint mir fo rund und fertig, man mag fagen, was man will, daß nichts dazu noch davon gethan werden fann. Das neue Gedicht, das man unternähme, mußte man gleichfalls zu isolieren suchen, und wenn es auch der Zeit nach fich unmittelbar an die Ilias anschlöffe. - Die Achilleis ift ein tragifcher Stoff, der aber wegen einer gemiffen Breite eine epifche Behandlung nicht verschmäht. - Er ift durchaus fentimental und wurde fich in diefer doppelten Gigenicaft zu einer modernen Arbeit qualifizieren, und eine gang realistische Behandlung murde jene beide innere Eigenschaften ins Bleichgewicht fegen. Ferner enthält der Begen= stand ein bloges perfonliches und Brivatintereffe, dahingegen die Blias das Intereffe der Bölfer, der Weltteile, der Erde und des himmels umichlieft. - Diefes alles fei Ihnen ans Berg gelegt! Blauben Sie, daß nach diefen Eigenschaften ein Gedicht von großem Umfang und mancher Arbeit zu unternehmen fei, fo fann ich jede Stunde anfangen, denn über das Wie der Ausführung bin ich meist mit mir einig, werde aber nach meiner alten Beife baraus ein Geheimnis machen, bis ich die ausgeführten Stellen felbft lefen fann."

Bon hobent Intereffe ift die Antwort Schillers hierauf im Briefe vom 18. Mai 1798: "Da es mohl feine Richtigfeit hat, daß feine Rias nach ber Ilias mehr möglich ift, auch wenn es wieder einen Somer und wieder ein Griechenland gabe, fo glaube ich Ihnen nichts Befferes wünfchen zu konnen, ale daß Gie Ihre Achilleis, fo wie fie jest in Ihrer Imagination eriftiert, blog mit fich felbft vergleichen und beim Bomer blog Stimmung fuchen, ohne Ihr Befchäft mit feinem eigentlich zu vergleichen. Gie werden fich gang gewiß Ihren Stoff fo bilden, wie er fich zu Ihrer Form qualifiziert, und umgekehrt werden Sie die Form zu dem Stoffe nicht verfehlen. Fur beides burgt 3hnen Ihre Matur und Ihre Ginficht und Erfahrung. Die tragifche und fentimentale Beschaffenheit des Stoffs werden Gie unfehlbar durch Ihren subjektiven Dichtercharafter balancieren, und ficher ift es mehr eine Tugend ale ein Fehler des Stoffe, daß er den Forderungen unfree Zeitaltere entgegenkommt; benn ee ift ebenfo unmöglich ale undankbar für den Dichter, wenn er feinen vaterländischen Boden gang verlaffen und fich feiner Beit wirklich entgegenseten foll. Ihr iconer Beruf ift, ein Beitgenoffe und Burger beider Dichterwelten ju fein, und gerade um Diefes höheren Borgugs willen merden Gie feiner ausschließend angehören."

Selten ift mohl fo tlar und treffend ausgesprochen worden, wie hier von unfrem Schiller, daß es einerseits engherzig und ungerecht ware, dem Dichter die Bearbeitung fremder, alfo auch antiter, Stoffe wehren zu wollen, daß aber andrerfeits in der Behandlung folcher Stoffe die ftlavifche Nachahmung des Fremden vermieden und die heis mifche Art gewahrt bleiben muß. - Goethe erwidert hierauf (19. Mai 1798): "Bu dem erften Blatt Ihres lieben Briefes fann ich nur Amen fagen, denn es enthält die Quinteffenz deffen, mas ich mir mohl auch ju Troft und Ermunterung jurief." Freilich wird doch wohl jugegeben werden muffen, daß in der Ausführung der "Achilleis", foweit fie vorliegt, Goethe nicht immer hinreichend den Mahnungen des Freundes gefolgt ift, fondern mehrfach fich ju eng an das antite Borbild angeschloffen hat. Für bedenklich halte ich es jum Beispiel, wenn er bem Lefer gang in homerifcher Beife auch die Götterwelt vorführt und fie beratend und handelnd in den Bang der Ereigniffe eingreifen läßt, während wir gewohnt find, ben Menichen felbst für fein Thun und Laffen verantwortlich ju machen, und die bunte Fulle der heidnischen Gottergeftalten bei einem modernen Dichter uns befremden muß.

e de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya del la companya de la

Trop des Borjages Goethes, den er in demfelben Briefe (vom 19. Mai) ausspricht, "alle diese Sorgen bei Seite zu feten und nachftene mutiglich zu beginnen," blieb die Arbeit doch damale liegen und wurde erft im Fruhjahr 1799 wieder vorgenommen. Schiller, bem Goethe den Inhalt seines ersten Gesanges erzählt hatte, schreibt an Diefen (am 5. März 1799): "Das Fruhjahr und der Sommer werden alles gut machen, Sie werden fich nach der langen Baufe defto reicher entladen, besonders wenn Gie den Gefang aus der Achilleis gleich vornehmen, weil dadurch eine ganze Welt in Bewegung gefett wird. tann jenes turze Befprach, wo Sie mir den Inhalt Diefes erften Befanas erzählten, noch immer nicht vergeffen, fo wenig ale den Ausdruck von beiterm Feuer und aufblühendem Leben, der fich bei diefer Gelegenheit in Ihrem gangen Befen zeigte." Am 9. Marg 1799 meldet Goethe: "Ein großer Teil des Gedichts, dem es noch an innerer Geftalt fehlte, hat fich bis in seine kleinsten Zweige organisiert, und weil nur bas unendlich Endliche mich intereffieren tann, fo ftelle ich mir bor, bag ich mit dem Gangen, wenn ich alle meine Rrafte darauf wende, bie Ende Septembers fertig fein kann. Ich will diesen Wahn fo lange, als möglich, bei mir zu erhalten fuchen."

Über das Fortschreiten der Arbeit berichtet das Tagebuch: am 9. Marg: "Schema der Achilleis aufs neue vorgenommen." 10. Marg: "Schema der Achilleis. Anfang der Ausführung." Eben fo wird am 11. 12. 13. 22.—26. 28.—31. März, 1. 4. und 5. April ein Fortarbeiten an der Dichtung gemeldet. Um 5. Upril heißt es: "Achilleis, Schluß des erften Befange." Bahriceinlich handelt es fic hier nur um eine Durchsicht ober einen Nachtrag, denn ichon am 2. Upril fdreibt Goethe an Schiller: "Ich fcide hier ben erften Gefang. indem ich eine kleine Pause machen will, um mich der Motive, die nun junachst zu bearbeiten find, specieller zu versichern; ich schicke bas Manuffript. damit Gie es felbst lefen und ihm icharfer ins Auge feben. 3ch habe den besten Daut zu dieser Arbeit und ersuche Gie um fortdauernden Beiftand." Trot des ausgesprochenen guten Mutes murde die gemachte Paufe dem Berte verhängnisvoll; es geriet vollständig ins Stoden, und seiner wird nur noch selten gedacht. Ale vollendet veröffentlicht murde nur der erfte Befang, der ursprünglich aus zweien bestanden gu haben icheint, querft im Jahre 1808.

Ich führe hier zur Geschichte des Werkes nur noch eine freilich etwas summarische und ungenaue Bemerkung aus den "Tage und Jahresheften" zum Jahr 1798 an: "Zur Achilleis hatte ich den Plan ganz im Sinne, den ich Schillern eines Abends ausführlich erzählte. Der Freund schalt mich aus, daß ich etwas so klar vor mir sehen könnte, ohne solches auszubilden durch Worte und Silbenmaß. So angetrieben und fleißig ermahnt, schrieb ich die zwei ersten Gefänge später in einen zusammengezogen); auch den Plan schrieb ich auf, zu dessen Fördernis mir ein treuer Auszug aus der Ilas dienen sollte. Bum Jahre 1807 ist bemerkt: "dem Bande meiner epischen Gedichte sollte Achilleis hinzugefügt everden; ich nahm das Ganze wieder vor, hatte jedoch genug zu thun, nur die beiden ersten Gefänge so weit zu führen, um sie ansügen zu können."

Betrachten wir nun das im Druck erschienene Fragment, so kann es troth seiner Borzüge, die einzelne Forscher, wie B. Scherer, sehr hoch anschlagen, von dem Gesamtcharakter der Dichtung, wie sie sich bei ihrer Bollendung dargestellt haben würde, kaum eine zutreffende Borstellung geben. Man hat ihm nicht ganz ohne Berechtigung Mangel an Handlung und Überwiegen der Reslexion vorgeworsen, während der weitere Berlauf des Epos, wie wir aus dem noch vorhandenen Schema erkennen können, eine Fülle von Handlung in reicher Abwechslung ges boten haben würde.

Der Anfang schließt sich unmittelbar an den Ausgang der homerischen Ilias an. 1) Wenn diese endet:

"Alfo bestatteten jene den Leib des reifigen Bettor,"

## fo beginnt Goethes Gedicht:

"hoch zu Flammen entbrannte die mächtige Lobe noch einmal, Strebend gegen ben himmel, und Ilios Mauern erschienen Rot durch die finftere Nacht; ber aufgeschichteten Baldung Ungeheures Geruft, zusammenstürzend, erregte Mächtige Glut zuletzt. Da senkten sich hektors Gebeine Rieder, und Asche lag der ebelste Troer am Boben."

Dann zeigt uns der Dichter Achilleus, der dem Spiel der Flammen von fern zugefehen hat, fur die Aufschittung eines Grabhugels forgend,

1) In seinem Aussatz, "Goethes Achilleis und der letzte Gesang der Flias" Bossische Zeitung, Sonntagsbeilage vom 12. und 19. Januar 1890), welcher viele eindringende und feinsinnige Beobachtungen enthält, macht Franz Kern darauf aufmerksam, daß die Boraussetzungen im letzten Buch der Isas und im ersten Gesang der Achilleis nicht völlig die gleichen sind, insofern dort der Grabbügel des Patrokos schon vollendet, hier noch im Bau ift, dort Achill wieder voll Kampfeslust, hier in tiefer Trauer um den Freund erscheint, und begründet diese Abweichungen treffend damit, daß wir dort den Abschluß, hier den Ansang einer Dichtung vor uns haben.

welcher feine und des Batroflos Gebeine gemeinsam umichließen foll. Es folgt die Schilderung einer Botterversammlung im Olymp. Thetis erscheint in tiefer Befummernis um das nabende Schidfal ihres Sohnes. Bahrend Bere ihren Schmerz durch bittere Borte fteigert, fucht Beus fie durch einen Schimmer von hoffnung zu troften. Dies führt ju einem Streit zwischen Beus und feiner Gemahlin, den Beus mit dem Ausspruch beendet, daß der Untergang des Achilleus und der Fall Trojas unwiderruflich verknupft feien. Der Kriegsgott Ares verkundigt feinen Entschluß, die Bolfer zu neuem Rampf aufzureizen, bor allem den Meninon mit seinen Aithiopen und die friegerischen Amazonen. Ballas Athene aber, im Ginverftandnis mit Bere, befchlieft zu Achilleus hinabzusteigen, um diesem neuen Lebensmut einzuflößen. Gie trifft ibn innerhalb des gewaltigen Walles ftehend, der den Grabhugel bilden foll, und naht ihm in Beftalt des Antilochos. Gie troftet den Niedergeschlagenen, indem fie ihm ewigen Ruhm in Aussicht ftellt, und preift Das Los deffen, der in der Jugend ftirbt. Achilleus ift bereit, den Rampf wieder aufzunehmen, auch wenn er ihm felbst den Tod zu bringen bestimmt ift. Unter bem Bormand, den arbeitenden Mannern Speife und Bein fenden zu wollen, entfernt fich Athene, und damit fclieft der uns allein erhaltene erfte Befang.

In ihm finden wir noch nichts von dem neuen Ronflitt, in den ber Dichter, der von Dugin überlieferten Faffung der antiten Sage folgend, feinen Belden führen will, und den er einmal Riemer gegenüber in die Borte jusammenfagte: "Achill weiß, daß er fterben muß, verliebt fich aber in die Bolygena und vergift fein Schicffal rein darüber, nach der Tollheit feiner Ratur." Erft in dem neuerdings aufgefundenen Schema der Gefamtdichtung erhalten wir Aufschluß über die Art, wie Goethe feinen anziehenden Stoff weiter zu behandeln Da Diefes Schema erft in ber neuen Goetheausgabe gur Beröffentlichung gelangen wird, fo muß ich mich hier begnugen, das zu wiederholen, was über seinen Inhalt bereits im Goethejahrbuch Band 8, S. 269 mitgeteilt worden ift: "Gin Schema von 102 Motiven, in acht Abschnitte (Gefange) geteilt, läßt den allgemeinen Gang der Dichtung deutlich erfennen. Dangch bilbete Die Liebe Des Achilleus zur Bolyrena, der Tochter des Briamos, den Mittelpunkt der Sandlung; der Kampf der Friedens- und Kriegspartei im trojanischen wie im griechischen Lager wird eingehend geschildert. Den Abichlug macht ber Tod des Achilleus, der Streit um die Baffen desfelben zwischen Mias und Oduffens und der Wahnfinn und Tod des Alas. - Außer dem

Hauptschema finden sich noch spätere Entwürfe der ersten sechs Bücher, die zum Teil abweichen."

Es ist fein Zweifel, daß Goethe diesen Stoff, der reich an äußerer Handlung und geeignet für tiefgreisende psychologische Entwicklung ist, in der anziehendsten Weise behandelt haben würde, und daß der uns vorliegende Anfang erst durch das Ganze seine richtige Beleuchtung ershalten hätte. Wie meisterhaft würde der auf der Höhe seiner Kunst stehende Dichter in seinem Achilleus uns den durch die Liebe zur Polyzena bewirkten Übergang aus der tiefsten Niedergeschlagenheit und Trauer zu neuer Lebensfreudigkeit und Thatenlust geschildert haben, wie würde es uns erfreuen, mit Achilleus auch andre vertraute Gestalten der homerischen Dichtung in neuen Verhältnissen zu schauen und ihre weitere Entwicklung zu verfolgen!

## Helena im Faust.

Wie sich Goethe gedrungen fühlte, uns den ersten Helden der Blias in eigener Dichtung zu schildern, so hat er uns auch, und zwar in seinem bedeutendsten Werke, dem "Faust", die schönste Frau aus der homerischen Welt vorgeführt, die vielbewunderte und vielgescholtene Helena.

Es ift eine eigene Erscheinung in der griechischen Boesie, dieses Beib, das wegen seines Bandels strengen Borwurf verdient und doch durch seine allsiegende Schönheit alle herzen bezaubert und jeden Tadel muhelos zu Boden wirft.

Schon durch ihre Abkunft nimmt sie eine andre Stellung ein als die übrigen Frauen. Sie ist die Tochter des höchsten Himmelsgottes Zeus, \*xovon Διος αλγιόχοιο (Rias 3, 426), Διος έχγεγαντα (Odyssee 4, 184); daher wird ihr Gemahl Menesas der Schwiegers sohn des Zeus genannt, γαμβοός Διός (Odyssee 4, 569), und der nicht trügende Meergreis Proteus weissagt ihm (B. 561 ff.):

"Doch nicht dir ist geordnet, du Göttlicher, o Menelaos, Im roßweidenden Argos den Tod und das Schickal zu dusden; Rein, dich führen die Götter dereinst an die Enden der Erde Zu der elysischen Flur, wo der bräunliche Held Rhadamanthus Wohnt und ganz mühlos in Seligkeit leben die Menschen — Nimmer ist Schnee, noch Winterorkan, noch Regengewitter; Ewig wehn die Gesäusel des leis anatmenden Westes, Die Okeanos sendet, die Menschen sanst zu kühlen — Weil du Helena hast und Zeus dich ehret als Eidam."

Der Helena Brüder sind die Diossuren (Söhne des Zeus), Kastor und Bolydeutes, die als Zwillingsgestirn am himmel erglänzen und dem bedrängten Schiffer als freundliche Retter erscheinen, und so ist es wahrscheinlich, daß auch der Helena eine ähnliche mythologische Bedeutung beiwohnt; ihren Namen erklärt man als die "Strahlende", "Glänzende" und stellt ihn mit  $\sigma \dot{\epsilon} \lambda \alpha \varsigma$  (Glanz) und Selene, der Mondzgöttin, zusammen.

Bon den Sprößlingen ihrer Mutter Leda sind zwei als Kinder des Zeus unsterblich: Helena und Bolydeukes, zwei als Kinder des Tynzbareos sterblich: Klytainmestra und Kastor. 1) In der Ilias sucht Helena von der Mauer herab unter den griechischen Helden vergeblich ihre Brider (3, 236 ff.):

"Bween nur vermag ich nirgend ju fcau'n ber Bolfergebieter, Raftor, ben reifigen helb, und ben Kampfer ber Fauft, Bolybeutes, Beibe mir leibliche Bruder, von einer Mutter geboren . . . "

Der Dichter erflärt dies:

"Die Beiden umfing die ernährende Erde In Lakedaimon bereits, im lieben Lande der Bäter."

Hier also weilen beide schon in der Unterwelt. Die spätere Sage erzählt, daß Polydeukes, als sein sterblicher Halbbruder Kastor im Kampf gesallen war, freiwillig sein Los teilte, so daß beide Brüder abwechselnd einen Tag in der Unterwelt, einen Tag unter den Lebenden verweilen (vgl. auch Od. 11, 302 ff.).

Die strahsende Schönheit, die der Helena, der Tochter des Zeus, eigen ist, wird vielen zum Berderben. Unter zahllosen Freiern besäunstigt, hat Menelaos sie als Gemahlin nach Sparta geführt; da folgt Helena den Lockungen des Paris, des troischen Königssohnes, der als Gast in ihrem Hause weilt, und ihre Entführung wird die Ursache des verhängnisvollen Krieges, in welchen uns die Erzählung der Isias verset. Die Dichtung zeigt uns die Geraubte in Troja an der Seite des Paris; sie zurückzugewinnen, die That des Paris zu rächen, werden die gewaltigen Kämpse ausgesochten, von denen der Sänger uns berichtet. Hier ist beachtenswert, daß Helena keineswegs als leichtfertiges Weib erscheint, das ihre Pflicht leichthin verletzt; überall begegnet man ihr mit Achtung und Ehrerbietung, die der edlen Frau und der Königin

<sup>1)</sup> Doch schwankt die Sage in Bezug auf die Abstammung; in der Odyssee 11, 298 ff. heißen Kastor und Polydeukes beide Söhne des Tyndareos, wie andrerseits beide häufig als Dioskuren bezeichnet werden. —

gebührt; wohl beklagt man den blutigen Streit, der fo große Opfer verlangt, aber die Schuld wird nicht ihr, sondern dem Schicksal beisgemeffen, deffen Ratschluß niemand entrinnen kann.

Bor allem ist hier die Stelle zu erwähnen, die schon Lessing in seinem Laokoon (im 21. Stück) hervorhebt. Helena eilt, von Sehnsucht nach dem ersten Gemahl, der Baterstadt und den Freunden ersfüllt, auf die Mauer, von wo aus sie die sich zum Kampf ordnenden Scharen der Griechen überschauen kann. Dort erblicken sie die bei Priamos sitzenden troischen Greise und brechen bei ihrem Anblick in die Worte aus (31. 3, 156 ff.):

"Niemand tadle die Troer und hellumschienten Achaier, Daß um ein folches Beib fie so lang' ausharren im Elend! Einer unsterblichen Göttin fürwahr gleicht jene von Ansehn."

Auch Priamos, dem sie den verderblichen Krieg in das Land gebracht, ruft sie freundlich zu sich:

"Komm doch näher heran, mein Töchterchen, setze dich zu mir, Daß du schanst den ersten Gemahl und die Freund' und Berwandten! Du nicht trägst mir die Schuld; des sind die Unsterblichen schuldig, Welche daher mir gesandt den bejammerten Krieg der Achaier."

Während so die anderen, vor allem Priamos und Hektor, die Helena schonend und gütig behandeln, erhebt diese selbst gegen sich bittere Borwürfe und zeigt sich voll Reue wegen ihrer That. So spricht sie zu Priamos (Isas 3, 173):

"Hätte der Tod mir gefallen, der herbeste, ehe denn hierher Deinem Sohn ich gefolgt, das Gemach und die Freunde verlaffend, Und mein einziges Kind und die trauliche Schar der Gespielen! Doch nicht solches geschah; und darum hinschwind' ich in Thränen!" Ahnlich äußert sie zu Hektor (Ilias 6, 344):

"O mein Schwager, des schnöden, des unseilstiftenden Weibes! Hätte doch jenes Tags, da zuerst mich geboren die Mutter, Ungestüm ein Orkan mich entrafft auf ein ödes Gebirg hin Oder hinab in die Woge des weitaufrauschenden Reeres, Daß mich die Woge verschläng', eh' solche Thaten geschehen!

Diese ernstliche Reue läßt die Gestalt der Helena anziehender und des Mitleids würdiger erscheinen; wenn auch nicht frei von Schuld, ist sie doch mehr ein beklagenswertes Werkzeug in der Hand der allgewaltigen Aphrodite, welche dem Paris, um ihm für die Entscheidung im Wettstreit der Schönheit ihren Dank abzustatten, die herrlichste unter den Frauen zugeführt hat. Auch später noch erscheint Paris als Gunstling der mächtigen Liebesgöttin, die ihn nach dem ungunftig aus-

gefallenen Zweikampf mit Menelaos in sein Gemach entführt und die Helena zu ihm sendet. Bergebens sträubt sich Helena und schilt die arglistige Göttin, bis diese mit ihrem Zorn droht und fie zum Geshorsam zwingt.

Die spätere Sage hat Helena noch mehr von Schuld zu entlasten versucht. Wie in der Odyssee berichtet wird, daß der heimkehrende Menelaos mit Helena nach Agypten verschlagen wurde, so erzählten nach Herodot ägyptische Priester, Helena sei schon auf der Hinsahrt nach Troja mit Paris durch Stürme an die Mündung des Nils getrieben worden. Sie sei darauf in Memphis zurückgeblieben, die Menelaos, von Troja kommend, sie dort abgeholt habe. Nach Troja sei nicht die wirkliche Helena, sondern nur ein Trugbild derselben (eidwood) gelangt.

Jedenfalls finden wir in der Odyssee die Helena als hochgeehrte Königin in Sparta an der Seite ihres ersten Gemahls, der mit ihr in bester Eintracht lebt. So trifft sie Telemach an, der dorthin kommt, um nach seinem noch in der Ferne weilenden Bater Odysseus zu forschen. Helena tritt ihm, wie inimer, in bezaubernder Schönheit entgegen (4, 121 f.):

"aus duftendem, hohem Gemache, Artemis gleich an Gestalt, der Göttin mit goldener Spindel."

Bon allen, nicht am wenigsten von ihrem Gemahl, mit Auszeichnung behandelt, nimmt sie klug und sinnig an der Unterhaltung teil, und alle lauschen ihren Worten. Auch hier ist sie einzige, die mit einem Wort des Tadels an ihren Fehltritt erinnert (4, 145), während die übrigen nur Beisall und Bewunderung für sie äußern.

So hat sich ihr Bild auch in der späteren Litteratur und Kunst erhalten; sie erscheint als die Berkörperung des griechischen Schönheitsideals; ihr Besitz verleiht das höchste Glück, für sie achten die edelsten Helden Mühe und Streit gering. Daher begnügte sich die spätere Sage nicht mit der einen Entführung durch Paris, sondern erzählte auch von einem früheren Raub der Helena durch Theseus und Beiristhoos und vereinigte sie, die schönste Frau, im Elysion mit dem herrslichsten aller Helden, dem Achilleus. —

Dieser Borstellung von der Helena entspricht nun vollständig die Urt, wie sie Goethe in seinem "Faust" einführt und im zweiten Teil dieser großartigen Dichtung dem Haupthelden derselben zugesellt.

Ginen Anhalt hierfür fand Goethe schon in der Bolksfage. Das Faustbuch redet von einer doppelten Erscheinung der Helena. Zuerst beschwört sie Faust am "weißen Sonntag" vor einer Anzahl Studenten, ohne sie länger festzuhalten; später aber zwingt er im vorletzen Jahre seines Bündnisses mit dem Teufcl diesen, ihm die Helena zu dauerndem Besitz zu verschaffen, "die er so lieb gewann, daß er schier keinen Augenblick von ihr sein konnte." Sie gebiert ihm einen Sohn und verschwindet nachher bei Fausts schrecklichem Ende spurlos mit demselben.<sup>1</sup>)

An diese Darstellung der Faustsage schließt sich Goethe insofern an, als er ebenfalls die Helena in doppelter Weise auftreten läßt: zunächst vorübergehend, indem ihr Scheinbild durch Faust in der Schlußsene des ersten Atts vor dem versammelten Kaiserhose heraufsbeschworen wird; sodann für längere Zeit, indem sie in ihrer natürlichen Umgebung auf griechischem Boden erscheint, wo Faust ihren Beste erringt und bis zum Tode ihres Sohnes Euphorion mit ihr vereinigt bleibt.

Benn Goethe sich hier, wie vielsach im "Faust", möglichst an die Überlieferung angelehnt hat, so hat er es verstanden, die rohen Formen derselben mit dem lauteren Golde echter Poesie zu füllen. Während nach der Sage der Reformationszeit "der elende Faustus" die Helena nur verlangt, "damit er seines Fleisches Gelüsten genugsam Raum gebe", ist es in der Faustdichtung Goethes der Anblick der vollendeten Schönheit, der die in Fausts Brust schlummernde Sehnsucht nach dem Bollkommenen und Idealen so mächtig erregt, daß er in kühnem Streben die größten Hindernisse überwindet und nicht ruht, die er den herrlichen Preis sich erkämpft. Und wie nach der Odyssee (4, 561 ff.) Wenelaos als Gemahl der Tochter des Zeus dem Schickal der Irdischen entrückt, nach seinem Tode der ewigen Freuden der elysischen Gesilde teilhaftig wird, so genießt Faust, mit der Helena vereinigt, auf den Fluren Arkadiens- ein reines und ungetrübtes Glück.

Der Eindruck, den die plastisch schöne Helenadichtung Goethest macht, kann nur abgeschwächt werden, wenn man, wie viele Erklärer thun, die Gestalt der Helena nur allegorisch deutet, etwa als die Kunst, deren Studium einen wichtigen Moment in dem Entwicklungsgang Fausts bilde. Eine solche allegorische Auslegung, die leider in der Fausterklärung nur zu sehr sich breit gemacht hat, würde uns für die frischeste und lebendigste Poesie ein langweiliges Spiel mit trockenen Begriffen unterschieben und uns des schönsten Genusses der Dichtung be-

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu und zu dem Folgenden meine Schrift: Goethes Fauft als einheitliche Dichtung erläutert und verteidigt, (Halle a. S. 1881, Berlag der Buchhandlung des Baifenhauses,) namentlich S. 254 ff.

rauben. Nein, die Helena des Faust ist die wirkliche und leibhaftige Helena Homers, wenn Goethe sie auch, im Anschluß an sein antices Borbild, zu einem Idealbild allsiegender Schönheit gemacht hat, das auf uns genau so wirkt wie der Anblick eines herrlichen Kunstwerts, das der Meißel des größten Künstlers geschaffen. So wirkt sie auch auf Faust, zwar nicht als die Kunst, aber ähnlich wie die Kunst: sie hebt ihn empor aus der gemeinen Welt zur Höhe des Ideals; wen sie beglückt hat, der ist für immer geweiht; als sie schon dem trauerns den Gatten entschwunden ist und dieser nur noch ihr Gewand in den Händen hält, ruft ihm die Phorkyas zu:

"Salte fest! Die Göttin ist's nicht mehr, die du verlorst, Doch göttlich ist's. Bediene dich der hohen, Unschätzbarn Gunst und hebe dich empor! Es trägt dich über alles Gemeine rasch Am Ather hin, so lange du dauern kannst."

Daß die hier entwickelte Auffassung der Helenadichtung Goethes die richtige ift, wird bestätigt durch die eigenen Worte des Dichters; in den 1827 veröffentlichten Bemerkungen über das Zwischenspiel "Helena" (Hempel 29, S. 342 f.) weist er (ähnlich wie in dem Briese an W. von Humboldt vom 22. Oft. 1826) darauf hin, daß er die Episode der Überlieserung entnommen habe, und spricht davon, daß es Faust geglückt sei, "die eigentliche Helena persönlich aus dem Orkus ins Leben heraufzusühren."

Demnach ift er bei der Ausführung des Einzelnen überall bemüht, uns die Gestalt der Helena trot aller Idealität sinnlich anschaulich vorzuführen und ihr den natürlichen hintergrund zu geben.
So zeigt er sie bei der ersten Beschwörung durch Faust nicht allein,
sondern in Begleitung des Paris, und läßt beide pantomimisch die Scene
der Entführung aus Sparta wiederholen. Während die versammelten
Hosselte den Vorgang mit ihren für die Sprechenden höchst charatteristischen Bemerkungen begleiten, wird Faust von der Erscheinung der
Helena vollständig überwältigt. In ihr erblickt er das Schönheitsideal
verkörpert, das er bisher in dieser Welt des Unvollsommenen vergeblich
gesucht. Begeistert ruft er aus:

"Dab' ich noch Augen? Zeigt sich tief im Sinn Der Schönheit Quelle vollen Stroms ergossen? Mein Schreckensgang bringt seligsten Gewinn; Wie war die Welt mir nichtig, unerschlossen. Was ist sie nun seit meiner Priesterschaft?

Erft wünschenswert, gegründet, dauerhaft! Berschwinde mir bes Lebens Atemtraft, Wenn ich mich je von bir juruckgewöhne!"

Bergebens warnt Mephisto den Leidenschaftlichen. Mächtig erwacht in Faust die Eifersucht, als Helena sich dem schlasenden Paris zutraulich nähert, ihn liebevoll betrachtet, ihn küßt. Als aber Paris erwacht, die Herrliche kühn umfaßt und emporhebt, um sie zu entsühren, da kennt Fausts Zorn keine Grenzen mehr. Er ergreist die Gestalt der Helena, die er selbst erst aus dem Reich der Mütter herausbeschworen, und eine surchtbare Explosion wirft ihn besinnungslos zu Boden.

Nachdem fo die Beleng Fauft zum erftenmal wieder entschwunden, lakt der Dichter in freiem Spiel der Phantafie feinen Belden die Beliebte, um fie bleibend ju gewinnen, in ihrer Beimat und ihrer natur= lichen Umgebung auffuchen. Die klaffische Walpurgisnacht zeigt uns Faust mit Mephistopheles und Homunkulus auf griechischem Boden; alle Geschöpfe der antiken Fabelwelt finden fich hier zusammen, ein nachtliches Fest zu feiern, das in feiner plaftischen Schonheit ein intereffantes und wirkfames Gegenbild bietet zu der unheimlich dufteren Busammenkunft der nordischen Dämonen auf dem Brocken. Gesellschaft dieser ewig fortlebenden Wefen der griechischen Mythologie, Die fich nach des Dichters Annahme auch jett noch, wie vor Jahrtausenden, in der Festnacht am Ufer des Beneios vereinen, gelangen wir, gleichsan ber Zeit vergeffend, unvermerkt in das Altertum gurud und verwundern uns nun nicht mehr, wie den Sphingen und Sirenen, dem Chiron und anderen Fabelwesen, so auch der Belena in ihrer einstigen Umgebung zu begegnen. Go bildet die klassische Balpurgisnacht eine Brude, die uns zur Belena und in das Altertum gurud= führt, wobei der Dichter weislich im Dunkeln läft, ob wir die Wirklichkeit vor une haben oder eine durch die Runfte des Mephistopheles hervorgebrachte Zauberwelt.

Die Helena, die Faust überall gesucht hat und nach des Dichters ursprünglicher Absicht schließlich von der Königin der Unterwelt selbst zurückerbitten sollte, tritt uns nun im dritten Aufzug in Berson entgegen, und zwar zeigt sie uns der Dichter in dem Augenblick, wo sie nach der Zerstörung Trojas den heimischen Boden wieder betreten hat und dem altertümlichen Königspalaste zueilt, den sie einst als Flüchtende mit Paris verlassen. So ist Goethe mit aller Kunst darauf bedacht gewesen, unmittelbar an die Zeitverhältnisse, die Homer schildert, ans

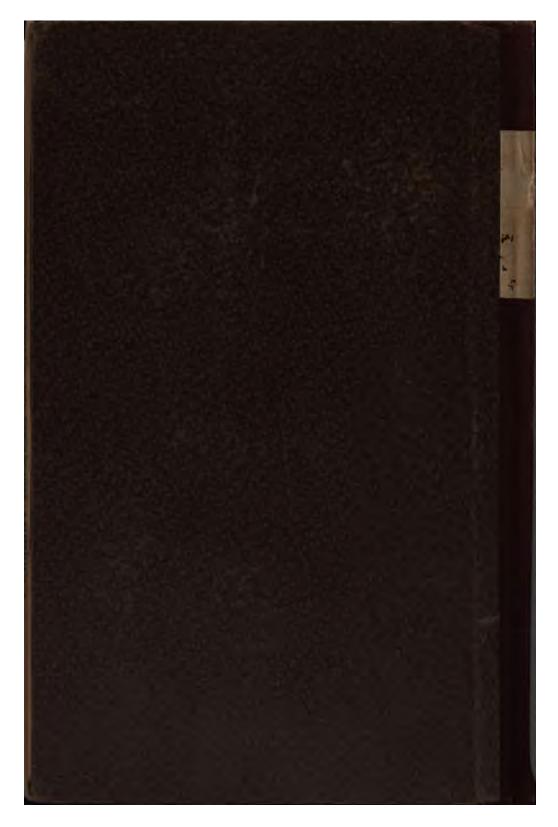